

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

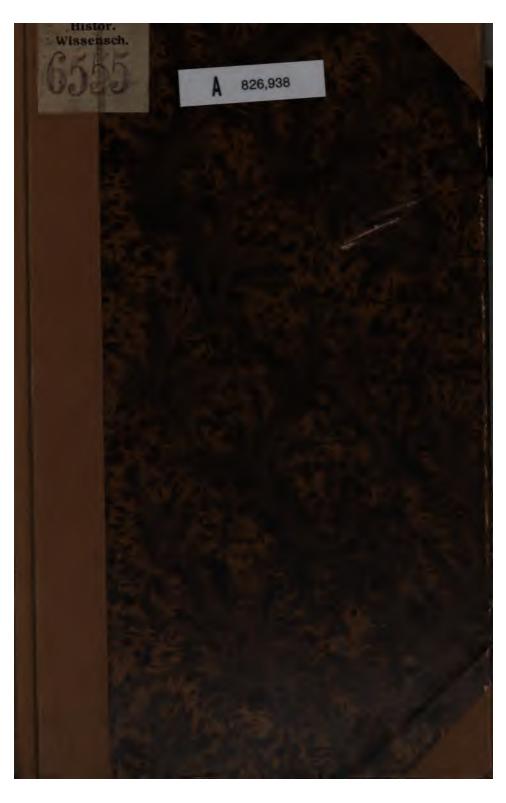



**\*** \* · • 

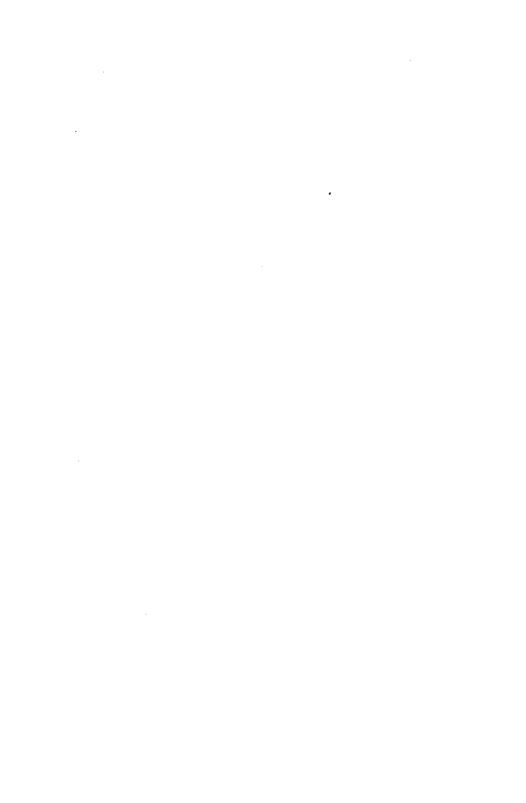

## 3eitschrift

### des Pereins

für

hessische Geschichte und Landeskunde.



Reunter Band.

Mit einer Stammtafel und zwei Rarten.

Raffel, 1862.

Im Commissions-Verlage von August Frenschmidt. (Früher Bohne'iche Buchhanblung.)

DD 801 .H5 V48 V9

> Raffel. Drud von Dill und Schäffer. (8. Don.)

EX FUNDATIONE 10.MAI. 1892 44059 FRATRUM MURITARD.

# Zuhalt.

٠.:

|                                                           | Geite      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| t I. Die Einführung ber Reformation in ber Grafschaft     |            |
| Isenburg. Bon Metropolitan Calaminus                      | 1          |
| 🗸 II. Das Reitertreffen bei Riebelsdorf im Jahre 1640     |            |
| und die Breda- und Muhlpsäulen, in Darstellungen          |            |
| und Untersuchungen abgehandelt von F. Pfifter.            |            |
| Mit einer Karte                                           | 57         |
| x III. Beiträge zur hessischen Ortsgeschichte. Bon Dr. G. |            |
| Landau:                                                   | 400        |
| Allenborf a. d. W                                         | 136        |
| Der Hof Merzhausen                                        | 138        |
| Der Kragenhof                                             | 139        |
| Mühlenwerth                                               | 141<br>144 |
| Der Glaskopf                                              | 144        |
| Stammtasel von Dr. G. Landau                              | 145        |
| V. Die Schlacht auf bem Campus Idistavisus im Jahre       | 110        |
| 16 nach Christi Geburt. Bon bem Regierungs-               |            |
| Affessor Kröger. Mit einer Karte                          | 240        |
| VI. Geschichte ber Reformation bes Benebictiner-Rlofters  |            |
| ju Schlüchtern. Bon J. Rullmann Pfarrer ju                |            |
| Hintersteinau                                             | 291        |
| VII Der Uebergang ber gisonischen und wernerischen        |            |
| Besitzungen auf die Landgrafen von Thüringen.             |            |
| Bon Dr. G. Lanbau                                         | 314        |
| VIII. Der Bauernaufruhr im Jahre 1525 im Werrathale,      |            |
| insbesondere im Gerichte Bach und der Umgegend.           |            |
| Rach beigefügten Urtunben. Bon Pfarrer Buff               | od=        |
| in Böltershausen bei Bach                                 | 327        |

| IX. Beiträge zur hesstschen Ortsgeschichte. Von Dr. G. Landau: Die Statuten ber Stadt Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Statuten ber Stadt Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das fürstliche Haus zu Elgershausen am Habichts-<br>walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Hof Görzhausen 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second of the second o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second of the second o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### T.

### Die Ginführung der Meformation in der Graffchaft Pfenburg \*).

Bom Metropolitan Calaminus ju Sanau.

### Einleitung.

Die jetzige evangelische Diözese Hanau, zu welcher von den althsenburgischen Landen ungefähr die Hälfte gehört, umfaßt einen ausgedehnteren Bezirk, als die Grenzen der gleichnamigen Regierungsprovinz, da sie zu ihrem Gebiet auch noch sämmtliche evangelische Gemeinden der Provinz Fulda rechnet.

Dieses kirchliche Gebiet unterscheibet sich wesentlich von den übrigen Diözesen des Kurstaates. Denn außerdem, daß sämmtliche Gemeinden desselben der Union beigetreten sind, während anderwärts noch die alte Trennung besteht, so ist auch keine Provinz aus so vielen und in ihrer gesichichtlichen Entwickelung verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetzt. Denn ebenso, wie die weltlichen Herrn, waren auch die geistlichen Oberhirten verschieden; was denn

<sup>\*)</sup> Der Hausnamen wird verschieben geschrieben, balb Psenburg und wieder Isenburg. Die erstere Schreibung ist in ben Linien Bübingen, Meerholz und Wächtersbach üblich, die letztere bei Birstein seit 1805 angenommen. In nachstehenbem Aufsate ist die altherkömmliche, urknnbliche Bezeichnung mit "P" beibehalten.

18. Band.

natürlich auch einen ganz besonderen Ginfluß auf den Anfana und die Fortbildung der Reformation und der späteren Rirchenverfassung bis zur Berschmelzung sämmtlicher Theile aukern mußte. Dieser Ginfluß ist noch heute fichtbar und wird erst bann gang verschwinden, wann die durch die Union verheikene und bedingte firchliche Entwicklung sich auch in ber Einheit bes Bekenntnisses und ber Gemeindeordnung so fraftig und lebendig erweisen wird, als es die bisherige Einheit der Verwaltung erwarten ließe. Vieles, mas bisher geschehen ist und zum Theil noch zu Recht besteht, läßt sich blos burch eine beständige Rücksicht auf jene frühere Verschiedenheit erklären und richtig beurtheilen. eine Fortbildung für bie Butunft nur bann gesegnet sein, wenn die vorhandenen, aus geschichtlicher Nothwendigkeit bervoraegangenen Elemente bes firchlichen Lebens in ihrem Zusammenhange erkannt und weise benutt werden.

In der kirchlichen Busammensetzung unserer Dibzese erkennen wir nun folgende Haupttheile:

- 1) Das Gebiet ber ehemaligen Graffchaft Sanau.
- 2) Die Gebietstheile der ehemals selbstständigen pfen= burgischen Standesherrschaften.
- 3) Die Gemeinden, welche zu dem ehemals reichsständischen Berbande der Rhön-Werraischen Ritterschaft, Quartier Buchen, gehörten.

Wie sich nun in diesen drei Haupttheilen die Resormation und spätere Kirchenversassung selbstständig und unsabhängig von einander entwickelt hat, so bestand auch schon vor der Resormation eine dreisache Berschiedenheit der kirchslichen Leitung, da jene Gauen in kirchlicher Beziehung zu den Diözesen Fulda, Würzburg und Mainz gehörten. Sebenso läßt sich eine Verschiedenheit selbst in der frühesten Zeit der Begründung des Christenglaubens in diesen Gegenden erkennen.

Die Geschichte zeigt uns nämlich einen breifachen Weg, auf welchem bas Evangelium in die Wälder und

Gebirge biefer unserer Seimath eindrang. Am früheften mochte wohl die ebene und fruchtbare Gegend am Maine von dem Lichte besselben erhellt worden sein, und zwar wabrscheinlich in Folge der beständigen blutigen Kämpfe zwischen Römern und Germanen. Denn christliche Krieger, welche in den romischen Beeren fich befanden, blieben in rubigen Zeiten als Anfiedler auf beiden Ufern bes Mains. besonders auf bem linken, gurud und traten mit ben beibnischen Germanen in lang andauernden friedlichen Bertebr. Wie mancher Kriegsgefangene batte Gelegenheit, ben empfanglichen edlen Seelen der Katten und Allemannen das Wort des Lebens zu verfündigen! Wie mancher wandernde Sandelsmann mag auf seinen Bugen in jene unermeklichen Balbgebirge, mit den toftlichen Waaren der civilifirten Sudlander. auch die edelste aller Berlen mitgebracht und ausgetheilt haben! Es läßt sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß in dieser Gegend, namentlich in der eigentlichen Wetterau, schon ein erfreulicher und ziemlich gesicherter Anfang des christlichen Kirchenbaues vorhanden war, als Die Glaubensboten Sturmius und Bonifacius in Buchonien und Heffenland das Evangelium vertündigten und Wohnstätten driftlicher Gefittung in Fulda, Schlüchtern und Kritlar anlegten. Was auf biefen beiden Stufen begonnen und vorbereitet mar, wurde unter ben frantischen Berrichern, besonders durch Rarl ben Großen, ausgeführt und bauernd entwickelt.

Während der ganzen Zeit des Mittelalters bis zu der Reformation bemerkt man übrigens in diesen Gegenden zwischen Main, Kingig und Lahn, zwischen Taunus, Westerwald und Bogelsberg, eine eigenthümliche Richtung des religiösen Lebens, welche der römischen Hierarchie große Besorgniß erweckte. Die kirchliche Entwicklung ging nämlich hier durchweg mehr auf das Praktische des Christenlebens in frommer Erbaulichkeit und treuem Festhalten an der alktirchlichen Freiheit der Einzelgemeinden. Es zeigte sich

bier bei vielen Geistlichen, wie bei Kürsten, Abel und Bolt eine große Freifinnigkeit und Uuabhangigkeit von der pabstlichen Bewaltherrschaft, ja zuweilen ein entschiedener Begenfat gegen Rom. Der Pabst und seine hierarchischen Unbänger in Deutschland nannten Diese evangelischen Regungen "bie verfluchte Regerei ber Ratten", und verfolgten fie mabrend bes gangen dreizehnten Jahrhunderts mit Keuer und Schwert, ohne sie je ganz ausrotten zu können. — Die Hauptver= anlassung zu Dieser freien firchlichen Saltung gaben Die Schotten missionen, wie fie gewöhnlich genannt werben, b. h. Sendboten bes Evangeliums, welche von Irland, das man früher auch oft Schottland nannte, herüberkamen und die alten geliebten Stätten, wo einst Bonifacius und feine Freunde gewandelt hatten, aufsuchten. Das Buchen= land und die Gauen der mannlichen Bessen waren ihnen von alter Beit her gar theuer geblieben. Die irlandische Rirche betrachtete Diese Gemeinden als ihre besonders ge= segneten Töchter, und von Zeit zu Zeit tamen fromme Chriften, geiftlichen und weltlichen Standes, berüber, um bier firchliche Rieberlaffungen zu gründen. In dem ganzen Rattenlande, burch die Wetterau bis in das eigentliche Beffen hinein, wurden fieben Schottenkirchen angelegt, welche bedeutenden Ginfluß auf das firchliche Leben des Boltes übten, einen Ginfluß, ber aber ber romischen Rirche ein Gräuel war und ihr auch wesentlich geschadet hat. biese Schottenmissionen erinnert beute noch am deut= lichsten im Namen bas Städtchen Schotten im Bogel8= berg mit seiner uralten Kirche. - Unter dem Ginflufe dieser freisinnigen firchlichen Richtung standen nun auch die Borfahren ber Grafen von Sanau und Rjenburg. edlen Dynasten von Mungenberg, welche ben größten Theil der Wetterau beherrschten, und aus beren Erbaute fich das Haus Hanau erbaut hat, gestatteten mehrere Nieder= laffungen ber Schotten auf ihren Besitzungen. Jener Graf Beinrich von Sann, welcher als Reger und Beschirmer ber Keher schwer angeklagt, auf bem Neichstage zu Mainz ein so rührendes Bekenntniß seines guten Christenglaubens ablegte und frei gesprochen werden mußte, war ein Bluts-verwandter der Grasen von Psenburg. Das Städtchen Billmar an der Lahn, welches als die älteste Werkstätte jener Kehrei angesehen wurde, war ein Stammsitz der Psenburger. Aus allem, was bekannt ist, ergibt sich aber, daß jene Richtung, die man verfolgte, nur eine rein evanzgelische war. Die Verfolgung derselben war auch nur in die Hand solcher gelegt, welche unbedingt dem Pabste ergeben waren und jede selbstständige Ausbildung einer deutschen Kirche zu verhindern suchten.

Es ist nun allerdings nicht zu verkennen, daß die Entwicklung der Reformation auf diesem ganzen Boden im Zusammenhange mit jenen früheren Eigenthümlichkeiten des kirchlichen Lebens steht, wie dieses namentlich in einem größeren Kreise, bei dem Hessenlande nämlich, recht deutlich ist. Ich begnüge mich aber mit diesen Andeutungen und gehe nun über auf die Reformation im Lande Psens burg. Zuvor aber gebe ich einige Bemerkungen über den Gang der Resormation in den übrigen Theisen der Diözese Hanau.

Hier stehen wir nämlich auf einem Boben, wo schon bebeutendes Material gedruckt vor uns liegt. Die kirch= lichen Verhältnisse der althanauischen Lande bei Ginführung der Reformation sind nämlich bereits in einigen besonderen Schriften, sowie in zerstreuten Aufsätzen geschilzdert. Ich verweise, unter Beifügung einiger Bemerkungen, auf folgende Druckschriften:

- 1) Historiola ecclesiae in illustri Hano-Müntzenbergico comitatu, imprimis vero coenobio Solitariensi, ex archivo Hano-Müntzenbergico collecta a Georgio Fabricio, Inspectore.
- 2) Vita Petri Lotichii abbatis Solitariensis. Ejusdem confessio fidei. Ejusdem epistolarum superstitum libellus.

Beide Stude finden sich in der Schrift: Reverendi Patris Petri Lotichii Abbatis Solitariensis opuscula, edita studio Jo. Petri Lotichii, D. Medici, Acad. Marpurg. Prof. P. Marpurgi Cattorum 1640. — Zum Verständnisse von Geist und Art jener Zeit, insbesondere der Eigenthümlichseit des Abtes Lotichius, ist sehr förderlich die Benutzung der Gedichte von Peter Lotichius Secundus, besonders in den Ausgaden von Schreber (Dresden 1708) und Peter Bursmann II (Amsterdam 1754).

- 3) Geschichte von der Kirchenreformation in der Grafschaft Hanau-Münzenberg vom Jahre 1523 bis auf das Jahr 1610, zusammengetragen von Friedrich Brammerell. Hanau 1781. Derselbe Berfasser hat später noch Nachricht gegeben, in welcher Lehnsqualität die zu dem reformirten Kirchenwesen in der Grafschaft Hanau-Münzenberg gehörigen Güter von alten Zeiten her verliehen worden.
- 4) Beiträge zu einer richtigen Beurtheilung des Ganges, den die Kirchenverbesserung des XVI Jahrhunderts in der ehemaligen Grasschaft Hanau-Münzenberg genommen. Bom Pfarrer G. J. Merz in Hanau. (Abgedruckt in der Beitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landestunde, Band V. S. 197—244.)
- 5) Zeitschr. f. d. Krov. Hanau Herausgeg. v. Karl Arn d. I. Bb., S. 1-26, 110-154, 326-330, 181-196 u. 360-388.
- 6) Die Aufhebung der Blokade der Stadt Hanau im Jahre 1636, beschrieben von L. Weinrich. Hanau 1836. In diesem Werke enthalten einige Abschnitte, sowie viele Anmerkungen und manche Urkunden, wichtige Nachrichten auch über frühere kirchliche Verhältnisse.
- 7) Hanauisches Magazin, 8 Bände 1778—1785, und zwar Band II. S. 129—158, S. 345—360; III. S. 427—435; IV. S. 291—450; VIII. S. 274—296.
- 8) Einige Hefte von den Nachrichten über die beiden Waisenhäuser in Hamau, das resormirte und das lutherische, die s. Waisenbüchlein.

Aus allen biefen gebruckten Nachrichten gewinnt man übrigens ben Eindruck, bag noch viele und sehr wichtige Abschnitte dieser Geschichte ziemlich bunkel por uns liegen. Db nun die archivalischen Schäte in Sanau alle gehoben. ober ob die vorgefundenen gehörig benutt find, ist mit Grund zu bezweifeln. Aus allen Darftellungen ber Rofor= mation in ber Grafichaft hanau, welche in ber Beit vor ber Union 1818 gegeben wurden, ist nämlich ju erseben. baf die Verfasser mit Bewuftsein einen Parteistandpunkt einnahmen. Man warf die Frage auf: "Bon welcher Confession, ob lutherisch oder reformirt, ift biese Rirchenverbefferung ausgegangen?" Diese Untersuchung ist besonders in der Schrift 3) der leitende Faben. Dort wird sie im reformirten Sinne, burch eine unter 8) enthaltene Abhandlung im lutherischen entschieden. Die unter 4) sowie unten bei 9) angeführten Forschungen bieten bie Mittel, eine richtigere Auffassung zu gewinnen, als ber einseitige Barteistandvunkt geben kann. Denn jene Frage wurde zu ihrer Beit offenbar im Barteiintereffe gethan, weil damals noch die ganze Spannung zwischen Lutheranern und Reformirten im Lande Hanau bestand. Sie hatte zugleich eine febr prattische Bedeutung für alle Berhältniffe bes burger= lichen Lebens, ba es jeder Confession darauf ankam, ihre Stellung im Lande als die allein geschichtlich berechtigte nachzuweisen. Ja mancher mochte wohl die fühne Hoffnung begen, in Folge solcher Deductionen auch ben altesten Buftand wieder herstellen zu konnen, sei es auch mit Bernich= tung des fväter gewordenen. Aus den Schriften unter 4) und 9) erhellt nun, baf man ben ältesten Religionsstand im Lande Sanau weder lutherisch noch reformirt im fpatern ausschlieflichen Sinne nennen tann. — Die gleiche Frage entsteht nun auch für Asenburg, und ich werde in einigen Stellen barauf eingehen. Seltsam ist es, nun nach 300 Jahren tommt dieselbe Frage in berselben ober noch icharferen Kassung, ja auch mit aleicher prattischer Bebeutung zum Borscheine. Die Geschichtsforschung sowie das unaufhaltsam sich entwickelnde Leben der Kirche wird auch darüber ein endgültiges Urtheil sprechen; die Borakten sind auch bereits befriedigend geschlossen.

Ein sehr wichtiger Gegenstand für die Resormationszgeschichte von Hanau ist die Stellung, welche das Kloster Schlüchtern, sowie das Stift zu St. Maria Magsdalena in Hanau, die beiden Hauptkirchen des Landes, bei dieser kirchichen Bewegung einnahmen. Ueber die erstere Kirche haben wir noch keine vollständige und genügende Nachricht, obwohl die Schriften 1 bis 4 Vieles enthalten. Für das Verhältniß des letzteren Stiftes habe ich in solzgender Schrift einige Ausstlätzung zu geben versucht:

9) Nachricht über die Gründung der evangelischen Marienkirche und Johanneskirche zu Hanau. Gin Beitrag zur allgemeinen Reformationsgeschichte der Diözese Hanau, gegeben von A. Calaminus. Hanau 1858.

Die Geschichte der Resormation in Gelnhausen, welches damals noch Reichsstadt war, obwohl im Pfandsbesitze von Hanau, ist noch gar nicht bearbeitet, verdient aber eine besondere Ausmerksamkeit durch ihre eigenthümsliche Entwickelung. Leider scheint ein großer Theil der bahin gehörigen Documente verloren gegangen, oder in Hände gekommen zu sein, welche sie nicht zu benutzen verstehen.

Ueber die Gemeinden im ehemaligen Buchenlande haben wir zwar noch keine zusammenhängende Darstellung; aber doch ist manches Material dazu an verschiedenen Orten gesammelt, namentlich in der Zeitschrift des Bereins für Hessische Geschichte und Landeskunde, in Rommel: Geschichte von Hessen; in Landau: Ritterburgen; und in Bach: Kirchenstatistift nebst Beilage. — Die Geschichte dieser sechs Landpsarreien, welche bis 1807 zu dem sogenannten Buchischen Quartiere des Rittercantons Rhönzerra gehörten, liegt noch sehr im Dunkeln, was wenigs

stens die Einführung und Entwicklung der Reformation daselbst betrifft. Bei einigen kann man annehmen, daß dieselbe durch die Patrone bewirkt wurde; bei andern läßt sich auch nicht einmal eine solche Bermuthung aufstellen. Werkwürdig ist aber immerhin die treue Glaubenskraft, mit welcher diese armen und zerstreuten Gemeinden in ihrer Berlassenheit und bei so mancher Anseindung von dem mächtigen Hochstifte Fulda an ihrem kirchlichen Bestande festzgehalten haben. Ihr Kirchenwesen trug entschieden das lutherische Gepräge, was noch heute sichtbar ist.

Für die Resormationsgeschichte der andern Bestandstheile der Diözese Hanau ist also wohl schon ein erfreulicher Ansang gemacht. Dieses läßt sich aber nicht in gleicher Weise von den psenburgischen Kirchen sagen. Ueber diese liegt dis jetzt, einige Nachrichten über Inspirirte und Herrnhuter ausgenommen, noch keine geschichtliche Bearbeitung vor. Es war demnach wohl genügende Beranlassung gegeben, eine solche Arbeit vorläusig zu versuchen und dadurch zu weitern Forschungen anzuregen.

Der Verfasser Dieser Darstellung ist geborner Menburger, und gehört einer Familie an, welche seit fast zwei Jahrhunderten den Gemeinden in Menburg ununterbrochen Diener und Seelforger geliefert hat; er felbst hat auch lange dort in Rirchen und Schulen gewirft. Dazu machten es gunftige Umftande ihm mehr, als einem Andern, möglich, das nöthige Material zu sammeln und aus eigener An= schauung zu verarbeiten. Fast aller Stoff, auf welchen die nachfolgende Darstellung fich gründet, ist bisher noch nicht gedruckt. Es ware nun allerdings angemessen, biese Urfunden, wenigstens die wichtigsten, bier gedruckt beizugeben. Der Berfaffer muß aber eben mit Rudficht auf seinen eigen= thumlichen Zweck, ba er jett nur eine übersichtliche Dar= stellung geben und Andere zu weiterer Forschung anregen will, dieses unterlaffen. - herr Defan Simon zu Michel= sstadt im Obenwalde hat eine vollständige Geschichte bes Hause Psenburg bearbeitet, welche demnächst im Drucke erscheinen wird. Diesem Werke, welches allerdings nach den ungenügenden Vorarbeiten ein lange gefühltes Bedürfniß zu befriedigen verspricht, soll ein besonderer Urkundenband beigegeben werden, welcher nach sorgfältiger Durchforschung der psenburgischen Archive entstanden ist. Es läßt sich nun erwarten, daß darin die meisten Urkunden sich finden, welche auch zur Begründung und Beleuchtung der nachsolgenden Darstellung dienen.

Die archivalischen Schätze bes Hauses Vienburg find niedergelegt in dem Gesammtarchive zu Bübingen, sowie in ben besonderen hausarchiven. Sie waren bisber aus ver= schiedenen Gründen keineswegs so benutt, wie es das Intereffe ber Geschichtsforschung und bes Saufes felbst erforbert Es läßt fich aber erwarten, daß unter veränderten bätte. Beitverhältniffen manches Bedenken wegen Benutung ber Archive weggefallen ist. Auch für die Geschichte von Bessen und Hanau wurde sicher ein bedeutender Gewinn bann zu hoffen sein. Gbenso finden sich gewiß in den Archiven von Beffen und Sanau viele Urfunden, welche für die Geschichte von Menburg wichtig find und in den Archiven des Sauses fehlen. Erfreuliche Beitrage bazu hat bereits ber Berein für das Großherzogthum Seffen in seinen werthvollen Urfundensammlungen gegeben.

Beben wir nun zu bem Sauptgegenstande über!

### §. 1.

### Mebersicht über die Bausgeschichte.

Am rechten User des Mittelrheins, zwischen den Mündungen der Lahn und Sieg, ist eine Landschaft, welche von dem Rheinthale aufsteigt, durch anmuthiges Hügelland bis zu der rauhen Hochebene des Westerwaldes. Bur Beit des deutschen Reiches nannte man dieselbe den Engersgau und als einzelne Bestandtheile werden aufgeführt die Grafschaften Menburg, Sann, Wied und Sammerstein, außerbem einige-Aemter ber Hochstifter Köln und Trier, sowie bes Berzogthums Berg und ber Grafichaft Nassau in ben verschiedenen Linien. Dort ist der Boden, auf welchem wir zuerst bas uralte edle Geschlecht ber Herrn und Grafen von Menburg finden, dem an Alter nur wenige ber deutschen Fürstenhäufer ober ber vielnamigen Stämme bes alten Reichsadels Die Stammburg beffelben ftand auf einem hoben felfigen Berge im mittleren Thale bes Flüßchens Sann, sein Erbgut lag bort und weithinauf nach ber Lahn. Die Entstehung des Geschlechtes laft sich mit großer Wahr= scheinlichkeit durch weibliche Abstammung auf jene Zeit gurudführen, wo ber Engersagu im Besite bes frantischen Beschlechts der Gebhard=Ronradiner mar, beren Gut nach bem Absterben bes Saufes verschiedenen Erben zufiel. Rachbem die Herrn von Menburg in drei Jahrhunderten ihre Besitzungen ansehnlich gemehrt hatten, wurde ein Zweig von ihnen fern hinauf an die Kingig verpflanzt, der bald ansehnlicher und lebensträftiger murbe, als ber alte Stamm.

Auf bem Bübinger Walbe nämlich, einem uralten Reichsforste, der zwischen Kingig, Salza und Nidder bis nabe an den Main bin über die Vorberge des Vogelsberges und am Saume bes Speffarts hinab fich erstreckt, war bas Geschlecht ber eblen herrn von Büdingen angesessen. Der Ursprung bieser Dynasten verliert sich in bunkle Zeit: feitbem fie aber auftreten, erscheinen fie im Besitze reichen Erbautes, welches zu der Burg Büdingen geborte, die wahrscheinlich auch in ältester Zeit eine kaiserliche Pfalz war. Höchst wahrscheinlich waren sie mit den alten Grafen von Gelnhausen und Sarbed, welchen die Bewachung und Bermaltung bes Reichsautes bei ber Burg Gelnhaufen anvertraut war, blutsverwandt; und daher erklärt fich, daß ber größte Theil jenes Reichsautes später in ber Sand ber Büdinger und ihrer Erbnachfolger, der Afenburger, erscheint. Der lette mannliche Herr Dieses eblen Geschlechts war

Gerlach von Büdingen, welcher um 1247 starb und nur Töchter hinterließ, ob drei oder vier, ist urfundlich noch nicht festgestellt. Gewiß ist, daß die Dynasten von Brauneck (Hohenlohe), Breuberg und Trimperg Schwiegersöhne Gerslachs von Büdingen waren. Auch Ludwig, Graf von Bsenburg, erscheint unter den Erben der Büdingischen Berlassenschaft, und zwar durch seine Gemahlin Heilwig. Ob nun diese eine Tochter Gerlachs von Büdingen gewesen ist, oder vielmehr eine Enkelin durch eine vierte an einen Herrn von Kempenich verschiedener Meinung, und es kann die Geschichtssorscher verschiedener Meinung, und es kann bis heute noch nicht urkundlich darüber entschieden werden. Doch scheint mir die gewöhnliche Annahme, daß sie eine Tochter Gerlachs gewesen sei, am meisten begründet zu sein.

Genug, balb nach bem Tobe Gerlachs von Büdingen seben wir ben Grafen Lubwig von Afenburg mit ben drei Schwiegersöhnen, von Brauned, Breuberg und Trimberg in völlig gleichberechtigtem Besite ber Budingischen Hinterlassenschaft. Das beträchtliche Erbaut wurde anfangs entweder abgetheilt, ober in Ganerbichaft gemeinschaftlich befessen, zulett aber tam Das meifte burch Untauf, Taufch und Ablösung, ober auch durch Absterben ber anderen Säuser in die Sand von Menburg, ein kleinerer Theil an Eppenstein. Graf Ludwig nabm seinen Wohnsitz nun dauernd in Budingen und grundete badurch bie Linie Dberpfen= burg. Den Hauptbestandtheil berselben bilbete aber bas alte Stammaut von Büdingen, da das ursprüngliche Erbe bes Grafen Ludwig von Niederpsenburg ber nur ein sehr schmales gewesen mar. — Seine Nachfolger behielten bie Herrschaft lange Zeit ungetheilt; unter Diether I. wurde im Jahre 1442 Die Berrschaft Budingen jur Grafschaft erhoben, und die Berrn nannten fich von da an "Grafen zu Nienburg und Büdingen". Graf Ludwig II. suchte durch sein Testament die Einheit und Untheilbarkeit seines Landes für ewige Beiten festzuseten; nach seinem Tobe wurden aber diese Bestimmungen von seinen Söhnen nicht beachtet, und es folgten von da an endlose Streitigkeiten und Erbstheilungen, wodurch das Hausgut verderblich zersplittert und namentlich auch eine wesentliche Bergrößerung desselben verhindert wurde.

So bilbeten fich um 1517 die Linien von Ronneburg und Birstein. Beibe wurden 1601 vereinigt in ber Berson bes Grafen Wolfgang Ernst; boch maren bamals icon feche Ortschaften an Beffen-Darmstadt burch wiberrechtlichen Berfauf bes Grafen Beinrich verloren gegangen. Im Jahre 1628 murde die Grafschaft in vier Theile, obwohl unter einer gewissen einheitlichen Bermaltung, getheilt. Bährend des 30jährigen Krieges war bas ganze Saus Menburg mit ber Reichsacht belegt, was hauptsächlich burch Streitigkeiten mit bem Landgrafen von Seffen=Darmftadt veranlagt wurde. Die ganze herrschaft mar fequestrirt und an Seffen=Darmftadt übergeben; alle Glieder des Saufes lebten in Berbannung und tiefem Glende. Als endlich biese Jammerzeit vorüber und mit bem feindseligen Nachbar ein erträgliches Abkommen getroffen war, befand fich bas Land Bienburg bei allen firchlichen und weltlichen Berhältniffen in tiefer Zerüttung. Die verschiedenen Linien des Sauses waren durch Absterben auf zwei zusammengeschmolzen, welche noch heute bestehen, nämlich die Offenbach = Birsteiner und die Sauptlinie ju Büdingen.

Die Offenbach-Birsteiner Linie erhielt im Jahre 1744 bei Wolfgang Ernst II. die Fürstenwürde. Fürst Karlschloß sich im Jahre 1805 sehr eng an Napoleon, den ersten Kaiser der Franzosen, an, wurde durch ihn souverainer Fürst des Rheinbundes und erhielt auch die Landeshoheit über seine Bettern von den andern hsenburgischen Linien. Zu dieser Linie gehört auch ein aparagirter Zweig zu Philippseich. — Die Hauptlinie zu Büdingen wurde durch den Grasen Johann Ernst gestiftet, nach dessen Tode auch diese wieder in vier Zweige zersiel, Büdingen,

Meerholz, Wächtersbach und Marienborn. Diefen bestehen jest nur noch die beiden Saufer zu Bachter 8= bach und Meerholz mit gräflicher und das zu Büdingen mit fürstlicher Würde, welche bas lettere im Sabre 1840 erhalten hat. — Die sämmtlichen psenburgischen Lande waren einmal kurze Zeit von 1806—1813 wieder vereinigt als das jum Rheinbunde gehörige Fürstenthum Afenburg. Nach bem Sturze Napoleons aber verlor dasselbe feine Selbstftandigfeit und wurde gwischen ben beiben Saufern Beffen getheilt, welches Verhältnif noch heute besteht. Rurbeffen gehören die meiften Besitzungen ber Grafen von Meerholz und Wächtersbach, sowie bes fürstlichen Saufes Birftein. Der Aurfürst führt Titel und Wappen als Fürst von Menburg. In firchlicher Beziehung gehören biefe pfenburgischen Landestheile jett zur Diözese Sanau, nachdem Die in jeder Herrschaft langere Zeit noch bestandenen Unterconsistorien aufgehoben sind.

Sämmtliche herren von Afenburg find von jeber aufrichtig und eifrig in religibsen Dingen gewesen, und es können viele Beispiele von frommen Mannern und Frauen unter benselben angeführt werben. Rach ber Reformation find fie entschieden im treuesten Bekenntnisse bes reinen Evangeliums geblieben und haben auch manches schmerzliche Opfer dafür gebracht. Sie haben sich, nachdem einige Bersuche im Sinne des strengen Lutherthums miflungen waren. in allen Linien und Gliebern zu ber milberen Auffassung bes evangelischen Bekenntnisses, welche von Kurpfalz auß= ging und im Beibelberger Ratechismus ausgeprägt ift, ge-Im 18. Jahrhundert war diese kirchliche Form und Anschauung, welche man gewöhnlich die reformirte nennt, start mit mystischen und vietistischen Glementen ge= mischt, was durch die enge Berbindung einiger regierenden herrn und verschiedener Familienglieder mit Spener, Franke, Binzendorf und Jung = Stilling veranlagt wurde. hatte auch die wichtige Folge, daß in allen psenburgischen Landestheilen sich viele Setten bildeten oder Aufnahme und Duldung fanden, welche anderswo verfolgt wurden, wie die Herrnhuter, Inspirirten und Separatisten verschiedener Art. Dieses ist von großer Bedeutung für die Entwickelung des Kirchenwesens geworden, und hat auch Einsluß auf die weltlichen Berhältnisse des Hauses gehabt, wie unten in einem besondern Abschnitte gezeigt werden wird.

### §. 2.

### Statistische Vorbemerkungen.

Um das Jahr 1520 war die Grafschaft Ober-Psenburg größtentheils, wie oben bemerkt, aus dem Erbe der alten Dynasten von Büdingen zu einem bedeutenden Umsfange angewachsen. Sie lag zumeist in der Landschaft, welche man im weitern Begriffe gewöhnlich Büdinger Wald nannte, um die alte Reichsburg Gelnhausen; ein kleinerer Theil getrennt davon jenseits des Maines zwischen Frankfurt und Darmstadt, welcher Dreieich genannt wurde. Außerdem lagen einige Besitzungen, die mit andern Hersschaften gemeinschaftlich oder nur pfandweise überkommen waren, zerstreut in der Wetterau und an der Lahn. Diese Besitzverhältnisse waren von bedeutendem Einstusse auf den Gang des Resormationswerkes; darum erscheint es nöthig, sie im Einzelnen zu bezeichnen.

- I. Büdinger Wald. Unter dieser Bezeichnung versteht man im landschaftlichen Sinne einen Bezirk, von ungefähr 30 Stunden im Umfange, der am südlichen Abhange des Bogelsberges und in dem oberen hügellande des Mainthales sich zwischen den Flüssen Kingig, Salza und Nidder erstreckt. Fast alles Gut in dieser Begrenzung war Besitzthum der Grasen von Psenburg. Daselbst lag:
- 1) Stadt Bübingen mit den Dörfern Düdelsheim, Oberndorf, Stocheim, Rohrbach, Großendorf, Wolf, Kal-

- bach, Büches, Lorbach, Aulendiebach, Dubenrode, Pferdsbach, Rinderbiegen, Orleshausen, Echartshausen, Bergheim, Himbach, Diebach am Haag, Alt= und Neuwiedermus, Langenselbold, Langendiebach, Ravolzhausen, Hüttengesäh, Rückingen, Meerholz, Hailer, Mittelau, Gonsroth, Neuen= haßlau, Niedergründau, Mittelgründau, Haingründau, Gettenbach, Rothenbergen, Lieblos, Roth und Bonhausen.
- 2) Stadt Wächtersbach mit den Dörfern Heffels dorf, Weilers, Schlierbach, Reuenschmidten, Schächtelburg, Hellstein, Udenhain, Haiß, Breitenborn, Wolferborn Michelau, Leisenwald, Streitberg, Helfersdorf, Spielberg und Wittgenborn. Das Dorf Waldensberg mit Pfarrei ist erst später gegründet worden.
- 3) Schloß Birstein mit den Dörfern Birstein, Oberund Unterreichenbach, Sothach, Radmühl, Willenroth, Lichenroth, Böltzberg, Kirchbracht, Mauswinkel, Fischborn, Hettersroth und Wettges.
- 4) Stadt Wenings mit den Dörfern Ilnhausen, Burgbracht, Mertenfrig, Bösgejäß, Gelnhaar, Wernings, Käffenrode, Bindsachsen, Altenrode und Higtirchen.
- II. Dreieich, der Umfang des uralten Reichsforstes bei der Kaiserpfalz zu Frankfurt. Dazu gehörten: Stadt Hain in der Dreieich mit den Dörfern Götzenhain, Offensthal, Sprendlingen, Langen, Königstädten, Weissenau, Hexheim, Ofristel, Grießheim, Münster, Dudenhosen, Mörfelden, Egelsbach, Nauheim, Geinsheim, Kelsterbach, sowie Schloß und Fleden Offenbach. Bei einigen dieser Ortschaften sand Gemeinschaft mit Hanau statt, doch hatte Vendurg den größten Autheil.
- III. Gemeinschaften: Beterweil, Staden, Münzenberg, Cleeberg mit den Dörfern Oberndorf, Oberscleen und Ebersgönß; Assenheim sammt Bönstadt und Bruchenbrücken; Stadeck und Billmar. Bei diesen Orten hatte Psendurg nur den kleinsten Aptheil.

Ansehnlich war also das Besitzthum des Hauses Nienburg, murbe aber leiber burch vielfache Erbtheilungen häufig zersplittert, mas gewöhnlich auch beklagenswerthe Familien= awiste zur Folge hatte, die nicht nur dem Wohle des Hauses tiefe Wunden schlugen, sondern auch auf bas Rirchenwesen sehr hemmend einwirkten. - Um bas Jahr 1521 waren fammtliche Besitzungen tes Gesammthauses in groet Linien gertheilt, Die Ronneburgische und Birfteinische, beren Stifter Die Bruder Philipp und Johann maren. Diese Scheidung ift, ber hauptsache nach, bis auf die neueste Beit dauernd geblieben, wenn auch später bei dem buntesten Wechsel wieder zahlreiche Abtheilungen vorgenommen wurden. Gben banach gestaltete fich auch in den psenburgischen Landen die firchliche Bemeauna eigenthümlich und verschieden in zwei hauptrichtungen. Bei einer Darstellung ber bortigen firchlichen Entwickelung muffen wir nun eben diese Berschiedenheit beachten bis zu ber Zeit, wo sich das Kirchenwesen in allen Landestheilen gleichmäßig ausgebildet hatte.

Bei den meisten der obengenannten Ortschaften fand die uralte Eintheilung in Marken und Gerichte statt, denen fast überall die Abgrenzung der Kirchspiele und Pfarreien genau entsprach, wie es großentheils heute noch besteht; ein Umstand, welcher die Durchsührung der Reformation sehr erleichterte und auch bei der spätern Entwickelung des kirchlichen Lebens günstig mitwirkte. Uebrigens stand nicht bei allen oben bezeichneten Pfarreien das Patronat dem Hause Psendurg zu, sondern auch einigen auswärtigen Herren, sogar katholischen, wie dei Reichenbach dem Hochstifte Fulda. Sehnso hatte auch Psendurg in einigen außer der Herrschaft gelegenen Kirchspielen das Recht der Pfarreibesetung, wo aber meistens der günstige Umstand eintrat, daß die eigenklichen Landesherren, wie Hanau, Solms und Hessen, selbst der Reformation zugethan waren.

Bon geistlichen Stiftern waren im Lande Pfenburg

nur drei vorhanden, nämlich die Klöster Selbold, Meerholz und Marienborn (früher auf dem Haag), dann die Hauptkirche zu Büdingen mit einer guten lateinischen Schule. Diese Stiftungen, wie die meisten Pfarreien, waren aus dem Erbgute der Asenburger oder ihrer Borfahren, der Herren von Büdingen, Trimberg und Breuberg begründet worden.

Als die Reformation begann, waren die Unterthanen im Lande Psenburg im Allgemeinen wohlhabend, ihren Herrschaften sehr anhänglich und von leibeigenschaftlichen Berhältnissen weniger gedrückt, als in andern Herrschaften. Die altgeübten Mark- und Centverhältnisse hatten ein starkes Gefühl von Freiheit und Selbstständigkeit in den Gemeinden erweckt. Auch ist der Umstand sehr zu beachten, daß von jeher sich in der Wetterau ein Geist kirchlicher Freiheit und reinerer Auffassung gezeigt hatte, welcher durch Einwirkung der s. g. Schottenmissionäre stark und lebenskräftig genährt worden war. Die "verkehrte Nation", wie der Erzbischof von Trier die Hessen, und also auch die Bewohner der Wetterau nannte, hatte die alten Traditionen von einer reineren und freieren Bewegung der Kirche, unabhängig von Kom, treu bewahrt.

### §. 3.

### Reformation im Fandestheile der Konneburger Tinie.

Die Herschaft dieser Linie, welche auf dem Bergschlosse Konneburg ihren Sitz hatte, umfaßte die Gerichte und Kfarreien Selbold, Mittelau, Gründau, Haag, Bächtersbach, Spielberg, Udenhain mit 32 Dörsern, dann den Antheil an der Dreieich mit 6 Dörsern in 5 Kfarreien, das Amt Cleeberg mit 3 Dörsern in 1 Kfarrei und die Gemeinschaften Staden, Peterweil und Münzenberg. Stadt, Schloß und Kfarrei Büdingen, zu welcher einige umliegende

Dörfer als Filiale gehörten, waren in gemeinschaftlichem Besitze mit der Birsteiner Linie. Im Umsange bieser Herrschaft lagen die Klöster Selbold und Meerholz.

Der Stifter dieser Linie war Graf Philipp von Psendurg, der älteste Sohn des Grasen Ludwig II. Er war an Geist und Körper schwach und wurde zuletzt blödssinnig, so daß ihm ein Curator bestellt werden mußte. Diese Vormundschaft führte zuerst sein zweiter Bruder Diether, dann aber vom 19. August 1518 an sein ältester Sohn Graf Anton, welcher selbst noch unmündig vom Kaiser Dispensation des Alters erhielt und sich der Verswaltung seines Landes mit einer ungewöhnlichen Krast, Thätigkeit und Umsicht annahm, dis er nach dem Tode seines Vaters (1526) selbstständig die Regierung antrat. Eben dieser

### Graf Anton, geb. 1501, geft. 1560,

ift es nun, welcher die erfte Anregung zur firchlichen Reform in den psenburgischen Landen gegeben und in feinem eignen Bebiete eine durchgreifende zeitgemäße Umgestaltung ber Kirchenverfassung und Begründung bes Schulwesens angefangen und fortgeführt bat. Er war mit ungewöhnlichen Gaben des Geiftes und Körpers ausge= ruftet, hatte einen scharfen Berftand und entschiedene Willensfraft und zeigte fich in allen seinen Unternehmungen flar bewußt und fraftvoll. Seine Bilbung hatte er fich in bem einfachen Leben bes väterlichen Saufes und burch ben Einfluß einer fehr verständigen und charafterfesten Mutter, Die evangelische Erkenntnik mehr burch Lesen ber damals erschienenen Schriften, als durch eigne Anschauung und durch Umgang mit reformatorischen Männern jener Beit erworben. Frühe icon ichaffte er im Stillen manche auffallenden Migbrauche und Unordnungen des Rirchenwesens ab, erklärte fich aber erft im Sahre 1533 öffentlich fur eine

durchgreisende Resormation, als er die Pfarrei zu Mittelau mit einem lutherischen Prediger Philipp Wohlgemuth besetzte. Alle Protestationen des Klosters zu Meerholz, welches das Patronatsrecht über diese Kirche hatte, nicht achtend, schritt er von jetzt an offen und entschieden auf der Bahn der Resorm weiter.

Die in seiner Herrschaft liegenden beiden Klöster Selbold und Meerholz waren burch die Berwüstungen bes Bauernfrieges ganglich berabgefommen und batten auch ohne eine Rirchenreform nicht länger mehr bestehen können. Denn aus Selbold waren die meiften Conventualen auf weltliche Pfarreien gezogen und hatten den Abt in der burftigften Lage gurudgelaffen; in Meerholz maren, außer der Aebtissin, nur noch zwei Nonnen übrig, und bem Mangel preisgegeben. Unter Diesen Umftanden konnten nun die alten gestifteten Rirchendienste nicht mehr gehalten werben und entstand Gefahr, daß die zu heiligen Ameden bestimmten Guter nuplos und weltlich verschleudert würden, wozu noch tam, daß die Conventualen beider Rlöfter von den Grundsätzen der Reformation eingenommen waren und der Erzbischof von Mainz sich des verfallenen und bülflosen Klosterwesens gar nicht annahm, obwohl er oft barum gebeten worden mar.

Daher entschloß sich zuerst der Abt von Selbold, Konrad Jäger, mit den noch übrigen wenigen Convenstualen ihr Kloster sammt allen seinen Gütern und Rechten an das Haus Psenburg zurückzugeben. Darüber wurde am 27. Februar 1543 ein Bertrag abgeschlossen, worin der Abt sich ein jährliches Deputat von 100 st. Geld, 30 Achtel Korn, 30 Achtel Hafer, 3 Fuder Wein und 10 Morgen Wieswachs, den übrigen sämmtlichen Conventualen aber für ihren gänzlichen Abstand 1200 st. ausbedung. Nur die Bastorei zu Gelnhausen sammt allen dazu gehörigen Gütern und Gefällen, welche ebensuls von den Borsabren des vsenburgischen Hauses, den alten Grasen von

Harded, gestiftet worden war, behielten die Mönche sich vor; verkauften aber dieselbe schon am Tage der Ueberseinkunft mit Graf Anton an den Rath der Stadt Gelnshausen. — Am 2. März zerschlug der Abt seierlich die beiden Klostersiegel, wovon er zwei Stücke dem Grasen Anton und zwei dem Rathe zu Gelnhausen zustellte. Welche Gesinnungen unter den Klostergliedern selbst geherrscht haben, sieht man aus dem Eingange der deutschen Abtretungsurkunde, worin es unter anderem heißt: "— — und wir "aber nunmehr aus dem Worte Gottes so viel bericht sein, "verstehn und besinden, daß solche Stiftung in ein verkärt, "ungettlich und aberglauwigs Wesen und Wandel mißrathen "und allein zu Müßiggang, aber gar nicht zur Ehre noch "dem Dienste Gottes gebraucht werde." —

Das Kloster Meerholz konnte ohne Selbold nicht bestehen, löste sich aber doch erst im Jahre 1555 auf, da die zeitige Aebtissin Margaretha von Scharfenstein mit den noch übrigen Nonnen, Anna von Muschenheim und Margarethe Faulhaber, gegen ein angemessens jähreliches Deputat ihr Stift an den Grasen Anton abtraten.

Diese Abtretungen verursachten natürlich große Beschwerde, besonders von Seiten des erzbischöstlichen Stuhles zu Mainz, von welchem nicht allein die Diözesanrechte, sondern anch manche mit eingezogenen Güter und Gefälle abhingen. Aurmainz versuchte auch alle Mittel, um den Grasen von Psendurg zur Auchgabe des Entrissenen zu zwingen, aber in den damaligen unruhigen Zeiten vergeblich. Graf Anton blieb ungestört im Besitze der eingezogenen Klöster und konnte nun ungehindert das Werk der Resormation sortsetzen.

Sammtliche Pfarreien wurden allmählig mit solchen Predigern bejetzt, die der augsburgischen Consession zugethan waren; und da von den Albstern aus fein Kirchendienst mehr geleistet werden konnte, so mußte theilweise ein neuer Pfarreiverband eingerichtet werden, wie namentlich in Selbold,

Hüttengefäß, Meerholz und Udenhain. Die eingezogenen Klostergüter wurden meistens zur Begründung oder Berbesserung der Besoldungen, zur Einrichtung von Schulen und andern milden Stistungen verwendet. An der innern Ausbildung und durchgreisenden geistigen Entwickelung dieser äußern Umgestaltungen wurde aber Graf Anton durch die hestigen Kämpse, welche jene Einrichtungen veranlaßten, durch beständige Streitigkeiten mit seinen Berwandten, und überhaupt durch sein unruhiges, mehr auf das Aeußere gerichtetes Temperament gehindert. Deßhalb blieben viele Einrichtungen des katholischen Gottesdienstes noch bestehen, und man begnügte sich für die Resormen hauptsächlich mit Abschaffung der Messe im altsatholischen Sinne und mit der freien Predigt von der Rechtsertigung aus dem Glauben und von den andern evangelischen Wahrheiten.

Dem zu Worms im Jahre 1545 gehaltenen Reichstage wohnte (Graf Anton in Person bei. An dem schmalfaldischen Kriege nahm er keinen Antheil, zeigte vielmehr bei dieser Beranlassung, aus Eisersucht gegen seine Bettern von der Birsteinschen Linie und in der Hossung auf eine zum Nachtheile derselben zu gewinnende Bermehrung seiner Bestigungen, eine Zweideutigkeit und Unredlichkeit des Benehmens, die seinen Charakter besteckte und der evangelischen Sache sehr nachtheilig war. Der Einführung des s. Interim, welche ihm im Jahre 1548 von Kaiser andessohlen wurde, widersetzte er sich nicht offen, wußte es aber in Gemeinschaft mit seinen Bettern von Birstein so einzurichten, daß keine wesentliche Hemmung des resormatorischen Werkes daraus entstand.

Graf Anton starb am 25. October 1560 und liegt in der Schloßtirche zu Büdingen begraben, wo ihm ein prächtiges Dentmal errichtet ist. Sein Charafter und Lebens-wandel ist, bei vielen guten Eigenschaften, nicht frei von auffallenden Flecken, die selbst in seiner Familie Anstoß und Berwirrung perursachten. An seiner Ausrichtigkeit in der

Hingebung an die Reformation, sowie an seinem Berständnisse derselben, das auf Forschen in Gottes Wort gegründet
war, kann man nicht zweiseln; seine sittlichen Gebrechen
sind deßhalb nur ein Beweis dafür, daß Erkenntniß und Eiser noch nicht das neue Leben aus Christo selbst ist. Die neu gewonnene evangelische Freiheit war ein Gut, dessen Bedeutung und Anwendung nicht blos von dem gemeinen Manne, sondern auch von vielen Fürsten und Herren misverstanden und zu Muthwillen und Gelüsten des Fleisches verdreht wurde. Darum mußte Luther die Blige seines Zornes nicht blos gegen die rebellischen Bauern, sondern auch gegen die kirchenräuberischen, trogigen Junker und Herren schleudern.

Von Graf Antons hinterlassenen brei Söhnen führten anfangs die beiden ältern Georg und Wolfgang die Regierung gemeinschaftlich, während der jüngere, Heinrich, auswärts in fremden Kriegsdiensten sich befand. Als aber letterer heimfehrte, schlossen sie mit demselben einen Erbevertrag, wonach das Land in drei gleiche Theile geschieden wurde. Graf Georg baute das ihm zugefallene Kloster Meerholz 1567 zu einem Schlosse aus, starb aber tinderlos im Jahre 1575 zu Werthheim, ohne für das Kirchenwesen viel gethan zu haben. Nach seinem Tode nahmen die beiden andern Brüder eine neue Landestheilung vor, welche für die Entwickelung der Reformation bedeutsamer wurde, so daß wir dieselbe nun auch in der Konneburgischen Linie nach zwei Richtungen getrennt fortschreiten sehen.

Graf Bolfgang, geb. 1533, geft. 1597.

Sein Landestheil bestand in dem Amte Langen in der Dreieich mit 6 Dörfern, nebst dem Amte Cleeberg, dann den Gerichten Wäcktersbach, Spielberg, Udenhain und Mittelau mit 19 Döxsern. Darin befanden sich damals 12 Pfarreien.

Braf Wolfgang war von seinem Bater schon in garter Rindheit an den Sof von Nassau-Dillenburg geschickt worden. und batte bort mit bem altesten Sohne bes Grafen Wilhelm bes Reichen, bem fpater als Pring von Dranien berühmten Grafen Wilhelm, eine vortreffliche Erziehung genoffen. In seinem 10. Sahre erhielt er ein Canonicat zu Burzburg und Mainz, ging aber zu seiner ferneren Ausbildung mit feinem Jugendgenossen an den Sof nach Bruffel, wo er unter ber mütterlichen Leitung ber verwittweten Königin Maria von Ungarn, einer Schwester bes Raisers Rarl V., und damaligen Regentin der Niederlande, sich zu einem tüchtigen Manne heranbildete. Im Jahre 1557 aber legte er fein Canonicat nieder, um an dem zwischen König Philiph von Spanien und bem Könige von Frankreich ausgebrochenen Kriege Antheil nehmen zu konnen, wobei er sich im spanischen Beere und in beständiger Gemeinschaft mit seinem Freunde Wilhelm von Dranien rühmlich auszeichnete. Auch nachher blieb er noch in besonderer Gunft des Raifers und in Berbindung mit den angesehensten Reichsfürsten; wie er benn auch zu mehreren wichtigen Aufträgen gebraucht und häufig zu Rathe gezogen wurde. Gine Reise nach Bolen, welche er als bes Raifers und bes Reiches Abgefandter an den Ronig Beinrich von Polen (geb. Herzog von Anjou) unternahm, gab ihm Beranlassung, mit dem frangosischen Gesandten nach Ronstantinopel zu geben, um von da aus das heilige Land und das Grab des Welterlösers zu besuchen, welches Borhaben aber durch die damaligen Rriegsunruhen im Oriente ver= hindert wurde. Er fehrte also in fein Baterland gurud und widmete seine ganze Sorgfalt ber Berwaltung seines Landestheiles; weshalb er auch alle ferneren Aufforderungen jur Betheiligung an Staatsgeschäften und Welthandeln ablebnte. 1 1.0

Jene tüchtige Jugendbildung und vielfache Weltsersahrung hatte ihn für die Regierung seines Landes so gut vorbereitet, daß wir ihn jest mit großem Segen auch für

Die Weiterbildung der Reformation wirten feben. Bei aller jener innigen Berbindung, worin Graf Wolfgang mit bem Raiser und vielen tatholischen Fürsten ftand, mar er boch ber frühe icon eingesogenen evangelischen Wahrheit nicht untreu geworden. Bielmehr hatte er durch eine vielseitige Welterfahrung und eigne Anschauung aller firchlichen Berbaltniffe und Bewegungen feinen Glaubensgrund befoftigt, feine Ginsicht geläutert und die geistigen Betürfnisse ber Beit verftebn gelernt. Besonders aber war die genaue Befanntschaft mit bem damaligen Abministrator ber Kurpfalz, Ernst Casimir, entscheidend für seine Ueberzeugung und die Gestaltung des Kirchenwesens in seinem Lande geworben. Denn biefer Fürst hatte bas von seinem Bater Friedrich III. in ber Aurpfalz 1560 eingeführte, von beffen ältestem Sohne und Nachfolger Ludwig aber wieder verdrängte reformirte Befenntniß dauernd in seinem Lande bergestellt und befestigt. Durch ben vertrauten Umgang mit diesem erleuchteten Fürsten, durch eigne Unschauung ber firchlichen Berhaltnisse in der Bfalz, sowie bei unablässigem Forschen in der beiligen Schrift und in ben Buchern der pfalzischen Theologen fühlte fich Graf Wolfgang immer mehr zu benjenigen Unfichten über Lehre und Kirchenform hingezogen, welche man gewöhnlich Die reformirten nennt. Dazu tam, bag bie ärgerlichen Streitigkeiten, welche bamals in ber lutherischen Rirche mutbeten und so gang die Gestalt blos theologischer Spisfindigkeit und lösartiger Retermacherei angenommen hatten, ibm wie aar vielen frommen und heilsbegierigen Seelen in jener Beit zum großen Unstoße gereichten. Auch waren bie Bemeinden durch die reine Predigt des Evangeliums, welche nun schon über 50 Jahre von allen Kanzeln bes Landes fraftig und frei erschollen war, allmäblig reif und einfichtsvoll genug geworben, um eine Beiterbildung ber Reformation ohne Schaben für ben Glauben ertragen zu fonnen.

Doch begann Graf Wolfgang eine Umgestaltung ber bisberigen Kirchenform nach reformirten Grundfagen erst

im Jahre 1585, indem er sich öffentlich gegen die Ubiquitätslehre erklärte, und den Exorcismus nehst andern Gebräuchen, die man als Ueberreste des Pabsithums disher noch geduldet hatte, abschaffte. Auch wurden sämmtliche lutherische Presdiger ihrer Stellen entsett und dagegen resormirte berusen, meistens aus der Pfalz. Zu diesen Beränderungen war ihm besonders behülstich Adam Herhog, ein resormirter Beistlicher, welchen Graf Wolfgang auf inständiges Anhalten von Pfalzgraf Iohann Casimir erhalten und als Inspector sämmtlicher Kirchen der unteren Grafschaft nach Langen gesett hatte. Das Bersahren dabei war nicht frei von Härte und Ungerechtigkeit, ist aber durch Sinn und Art jener Zeit zu erklären.

Diese burchareifenben Magregeln mußten naturlich beftige Bewegungen und Gegenwirtungen bervorrufen. Amar wurden die Magen der abgesetzten Prediger ebensowenig als die beschwerenden Vorstellungen und Abmahnungen seiner Berwandten von Graf Wolfgang beachtet, aber er mußte boch mannigfachen empfindlichen Berdruft erfahren durch die heftigen und erbitterten Ungriffe einiger Brediger, welche von seinem lutherisch gefinnten Bruder Beinrich, sowie von seinen Bettern aus der Birfteinischen Linie beschützt wurden. beftig eiferten zwei Brediger in Budingen, Chriftoph Comentius und Johann Tenbelius, welche nicht allein auf ber Rangel bas reformirte Bekenntnig als keperifc, arianisch, alteranisch, türkisch, barbarisch, ja teuflisch und bes Religionsfriedens unfähig bezeichneten, fonbern auch in aller Beise ben Bruber und Better bes Grafen Wolfgang gegen benfelben aufzuheben suchten. Daburch murbe Braf Wolfgang veranlaßt, am 31. Dezember 1594 ein fehr weitläuftiges und mit eigner Sand verfaktes Schreiben an seinen Bruder Beinrich zu richten, worin er fein und feiner Religionsverwandten Glaubensbekenntniß sehr umftanblich und grundlich ausfprach. Als aber auch dieses nichts half, so ging er ruhigen Schrittes weiter und vollenbete feine firchlichen Reformen.

Ins öffentliche Leben um allgemeiner Religionszwecke willen trat Graf Wolfgang noch einmal im Jahre 1586, als König Heinrich III. von Frankreich seine resormirten Unterthanen schwer bedrückte und die deutschen protestirenden Fürsten deswegen zu gütlichen Abmahnungen an denselben eine Gesandtschaft zu schicken beschlossen. An die Spize derselben wurde Graf Wolfgang mit dem Grafen Friedrich von Wömpelgard gestellt. Sie richteten aber nichts aus, da der König ihnen unter dem Borwande einer Badereise auswich.

Nach seiner Rudtehr vermied Graf Wolfgang jede öffentliche Wirksamkeit, da er die Schwächen bes berannabenden Alters und die Folgen seiner früheren großen Anftrengungen fühlte und fich defhalb gewissenhaft und driftlich auf seinen Tod vorbereiten wollte. Er ließ fich befrwegen in seinem Schlosse zu Relsterbach am Main eine Rapelle bauen und verrichtete so in der Nähe bei seinem Gemache mit feinem Sofgefinde taglich fein Morgen- und Abendgebet, nahm auch regelmäßig, fo lange fein Buftand es erlaubte, am öffentlichen Gottesdienste Theil. Mit ben um biefe Beit besonders heftigen Streitigkeiten über Die Concordienformel beschäftigte er fich in unausgesetzter grunt= licher Forschung; wie er benn noch auf seinem Todbette einen an Aurfürst August von Sachsen geschriebenen Dialog über Anstellung einer christlichen Bereinigung vom beiligen Abendmable mit allem Fleife gelesen hat. Unter solchen frommen Beschäftigungen starb er ben 20. Dezember 1597 und wurde in Kelsterbach begraben. — Graf Wolfgang war breimal vermählt, binterließ aber feine Erben, ba fein einziger Sohn aus erster Che balb nach ber Geburt gestorben war. Sein Land fiel beghalb an seinen jungften Bruber

Graf Beinrich, geb. 1537, geft. 1601.

Dieser Graf hat in der Geschichte seines Hauses eine beklagenswerthe Berühmtheit erworben und unfägliche Ber-wixrung herbeigeführt, deren Folgen noch heute nicht ganz

verschwunden find. Sein Bater Graf Anton hatte ihn schon frühe an den Sof des Rurfürsten Friedrich III. von ber Bfalz nach Beidelberg geschickt, wo er sich zwar sonst trefflich ausbildete, aber gegen jede Ginwirtung bes bamals am pfälzischen Sofe schon mit besonderer Borliebe gepflegten reformirten Bekenntnisses in entschiedener Abneigung sich ver-Bipchologisch merkwürdig ist, daß dieselten Um= wahrte. gebungen, Berhaltniffe und Berfonen, welche feine Bruber und andere Reichsstände für das reformirte Bekenntniß gewannen, in diesem Gemuthe einen Widerwillen gegen daffelbe erweckten, welcher sein ganzes Leben hindurch dauerte und in seinen Folgen noch weit über ben Tod hinausging. Bestärft wurde Diese Abneigung bei Graf Beinrich, als er vom Jahre 1560 an in verschiedene auswärtige Kriegsbienste, zulett des Könias Friedrich II. von Dänemark, ging und Dabei in beständiger inniger Berbindung mit strengen Lutheranern lebte. Als er daher im Jahre 1565 nach haus jurud= tehrte und die Bermaltung des ihm in der Erbtheilung augefallenen Landes übernahm, zeigte er fich im heftigsten Begensate gegen seinen Bruder Bolfgang als ben eifrigften Bertheidiger des lutherischen Glaubens.

Bei den Erbtheilungen im Jahre 1565 und 1575 waren ihm zugefallen die Stadt Büdingen in der Gemeinsschaft mit der Birsteiner Linie und 7 Dörfer des Gerichtes, dann Schloß Ronneburg mit dem Gerichte Selbold, das Gericht Gründau und der psenburgische Antheil an Peterweil, insgesammt 14 Dörfer in 5 Pfarreien. In diesem seinem Landestheile duldete er nun nicht die geringste Veränderung nach resormirter Weise, nahm die von seinem Bruder Wolfgang vertriebenen lutherischen Geistlichen auf und that seinen eignen Geistlichen, welche gegen jene Resormen eiserten, allen Vorschub, weswegen er denn auch mit seinem Bruder in lebenslänglicher Spannung lebte. Als nun sein Bruder kinderloß verstorben war, begann er in dem in dessen Folge ihm zugefallenen Landestheile die Herstellung

des lutherischen Cultus ebenso gewaltsam, als jener das reformirte Bekenntnig eingeführt hatte.

Graf Beinrich verfuhr aber babei mit einer so rudsicht= losen Barte, wie sie früher nicht vorgekommen war. Um 4. Januar 1598 wohnte er dem Leichenbegangnisse seines Bruders in Kelsterbach bei, wobei Inspector Bergog von Langen die Predigt hielt. Um 6. Januar ließ er ben Inspector sammt allen Afarrern ber untern Grafichaft vor fich tommen und ihnen erklären, baf fie ihrer Aemter entlaffen feien und binnen vier Bochen die Pfarreien raumen follten. Um 18. Januar ließ er die Pfarrer ber oberen Grafschaft in Wächtersbach versammeln und ihnen durch seinen Rath Eulner ben Befehl zugeben, alsbald ihren Dienst zu unter= lassen, binnen 14 Tagen die Bfarrhäuser zu räumen und fich aller Unterredungen in Glaubenssachen mit den Unter= thanen ganglich zu enthalten. Bergebens maren die Bitten, Entschuldigungen und Protestationen ber Pfarrer, vergebens bie Fürsprache und brobende Abmahnung des Grafen Bolf= gang Ernst von Birftein. In ber faltesten Winterszeit, zum Theil in Mangel und Krantheit, mußten die Bfarrer von Haus und hof ins Elend mandern. Ihre Stellen wurden mit lutherischen Beiftlichen besett, die Rirchen wieder, wie früher, eingerichtet, die Abendmahlstische herausgeworfen und bagegen Altare, Bilder, Kruzifice und bergl. wieder hergeftellt.

Die Namen der also vertriebenen Kfarrer sind: Insspector Adam Herhog zu Langen, Johannes Nobiscum zu Kelsterbach, Johann Berling zu Nauheim, Nicolaus Spahn zu Mörselden, Hermann Maysahrt zu Geinßheim, Georg Rothhut zu Cleeberg, Sberhard Textor zu Meerholz, Georg Schedel zu Wächtersbach, Johannes Wigand zu Mittlau, Heinrich Heilmann zu Udenhain, Ludwig Mesomylius zu Spielberg. — Die meisten dieser Pfarrer mußten mit ihren Familien lange im Elende schmachten, bis sie anderwärts ein Untersommen sanden. Sinige wurden in Birsteinischen

Pfarreien angestellt, Abam Herhog kam als Inspector nach Hanau. Die Witwe des Grafen Wolfgang fuchte die Roth der Bertriebenen durch reiche Beisteuer zu mildern.

Diese Religionshändel maren: nun Beranlaffung zu einer auch in weltlicher Beziehung fur bas Saus Dienburg bochst verberblichen Spannung zwischen Graf Heinrich und seinem Better Bolfgang Ernst von der Birsteinischen Linie. Denn ba der lettere in seiner eignen Berrschaft ebenso eifrig das reformirte Glaubensbekenntnik einführte und beschütte, wie jener das lutherische, so erhoben die oben genannten beiden lutherischen Pfarrer zu Budingen, welches im gemeinschaftlichen Besitze ber zwei Linien war, beftigen Gifer und Biderspruch, wie früher, gegen die reformirte Confession, und murben dabei von Graf Seinrich beschützt. batten auch den größten Theil der Bürgerschaft auf ihrer Als nun alle Borftellungen bes Grafen Wolfgang Ernft nichts halfen, stellte berselbe in seinem Schlosse zu Bubingen einen eignen reformirten Pfarrer an und entzog jenen lutherischen Bredigern die von ihm berfliefenden Besoldungstheile. Um nun die Beibebaltung des lutherischen Befennt= niffes in seinem Landestheile für die Zutunft sicher zu stellen, schloß sich Graf Beinrich eng an den streng lutherischen Landgrafen Georg d. J. von Seffen-Darmstadt an. war finderlog; seine rechtmäßigen einzigen Erben waren bie Agnaten von der Birsteinschen Linie, von welchen vorauszusehen war, daß fie die lutherische Confession wieder abschaffen würden. Dabei war er schwer von Schulden gedrückt und überhaupt mit seiner Familie verbittert und zerfallen. Alles dieses bewog ibn, sein ganges Land unter ben Schut von Heffen=Darmftadt zu stellen.

Zuerst verkaufte er sein Schloß und Amt Kelsterbach mit seinem Hof= und Dörferbezirke von Langen, Egelsbach, Mörfelden, Relsterbach, Nauheim, Geinsheim, Walldorf und dem Gundhof den 15. Mai 1600 an den Landgrafen von Heffen=Darmstadt für 356,177 Gulden. Dann vermachte

er burch Testament vom 30. März 1601 die anderen Theileseines Landes an seine Schwestersöhne, die Grasen von Salm und Kirchberg, und ließ die dortigen Unterthanen noch bei seinen Ledzeiten denselben huldigen. Zugleich ordnete er an, daß, wenn in Religionssachen von seinen Sigenthumserben oder Ugnaten das Geringste in seinem Lande geändert würde, alle seine Pfarr= und Kirchencollaturen an die Landgrasen Ludwig, Philipp und Friedrich von Hessen-Darmstadt übergeben sollten.

Alle Brotestationen ber Agnaten, die ernstlichsten Borftellungen anderer ReichBftande, ja fogar Ginschreitungen bes Reichsgerichts anderten nicht den bittern Storrfinn bes Er starb am 31. Mai 1601 auf dem Schlosse! Ronneburg. Bessen-Darmstadt nahm Besit von dem unrechtmäßig erfauften Begirte und behauptete fich barin miti Baffengewalt. Die testamentarischen Erben aber, die Grafen von Salm und Kirchberg, vermochten sich in den ihnen gegen die Hausvertrage überwiesenen Landestheilen nicht zu behaupten und murden später wegen ihrer berechtigten Unsprüche entschädigt. Mit Beffen=Darmstadt aber erhob fich ein verderblicher Proces, der für die Grafen von Menburg sogar ben Berlust ihres ganzen Landes mahrend bes 30jahrigen Krieges zur Folge batte, und erst durch Berträge von 1642, 1650 und 1710, aber freilich jum großen Schaden bes Hauses beendigt wurde. Es ist natürlich, daß unter biesen Umständen die kirchliche Entwickelung des Landes febr gehemmt murde.

Die sämmtlichen Besitzungen des Grafen Heinrich, also das nunmehr vereinigte ganze Erbe der Ronneburgischen Linie, gingen, mit Ausnahme der sechs an Hessen-Darmstadt verkauften Dörfer, an die Birsteinische Linie über. Dort regierte damals, wie bemerkt, Graf Wolfgang Ernst, welcher die resormirte Consession in seinem ältern Landestheile und nun auch in diesem neu zugefallenen eifrig einsührte, so daß also in der ganzen Grasschaft Ober-Psendurz der lutherische

Cultus abgeschafft wurde. Ehe wir aber in den Abschnitten 5 und 6 zur Darstellung dieser Begebenheiten übergehen, muß der Verlauf der Resormation in den Landestheilen der Birsteinischen Linie geschildert werden.

#### §. 4.

#### Reformation im Tandestheile der Birfteiner Tinie.

Bu dem Erbe der Birsteiner Linie gehörten die Gerichte und Pfarreien Büdingen, Düdelsheim, Wolferborn, Stocksheim, Ecartshausen, Langendiebach, Wenings, Birstein und Reichenbach mit insgesammt 41 Dörfern; dann der Antheil an der Dreieich mit 10 Dörfern in 8 Kfarreien, und die Gemeinschaften an Assenbeim mit 3 Dörfern, an Bilmar mit 4 Dörfern und die Pfandschaft Stadeck. Die Städte und Schlösser Büdingen und Hain (Dreieich) sammt den dortigen Pfarreien blieben im gemeinschaftlichen Besitze beider Linien. Im Umfange dieser Herrschaft lag das Kloster Marienborn. Bei mehreren Pfarreien hatten ausswärtige Herrschaften Collatur und Patronat.

Die Birsteiner Linie wurde von Johannes, drittem Sohne des Grasen Ludwig II. gestistet. Derselbe war ansangs, um die ganze Grasschaft in die Hand des ältesten Bruders Philipp kommen zu lassen, zum ledigen Stande bestimmt und durch ein Testament seines Baters mit dem Iebenslänglichen Genusse eines kleinen Landestheiles abgesunden. Nach dem Tode seines Baters (1511) aber erzwang er mit gewassneter Hand von seinen Brüdern ansangs eine gemeinschaftliche Regierung des ganzen Landes, dann nach Ablauf derselben (1517) den bekannten Erbbrüdervertrag, wodurch die ganze Grasschaft in zwei gleiche Theile getheitt wurde und zwar zwischen dem ältesten und jüngsten Bruder, so daß nun die beiden Linien Ronneburg und Birstein entstanden. Der mittlere Bruder Diether begnügte sich mit einer anständigen Absindung und starb 1521.

Durch bieses gewaltthätige Verfahren bes Grafen Johannes war nun allerdings bas Testament bes Grafen Ludwig II., welches weise und billig zur Erhaltung ber Einheit des Sauses aufgerichtet worden mar, umgestoffen und der älteste Sohn Philipp nebst seinen Nachkommen schwer benachtheiligt worden, da ihnen so die Hälfte ber Grafschaft entzogen war. Das konnten auch die Ronneburger nie vergeffen, und es entstand eine Spannung und Berbitterung zwischen beiben Linien, die Jahrhunderte lang bauerte und fast ben Untergang bes ganzen Saufes zur Folge hatte. Namentlich Graf Anton von der Ronneburg zeigte biesen Groll sein ganzes Leben lang fo ftart, daß er jum Schaben seines hauses und ber evangelischen Sache oft fich zu den gemeinsamen Feinden stellte, wenn seine Bettern von Birstein ins Gedrange tamen. Sierin ift die Bauptursache zu suchen, nicht allein von der confessionellen Trennung beiber Linien zur Zeit bes Grafen Beinrich, fondern auch von der feindseligen Sandlungsweise deffelben, wodurch er eine Berwirrung veranlagte, die nach seinem Tobe fo verderblich ausbrach.

Graf Johannes nahm seine Residenz zu Birstein, wo er ein Schloß erbaute und am 18. Mai 1533 starb. Er war bis zu seinem Tode in den Gebräuchen der katholischen Kirche geblieben, so daß auch in seinem Lande keinerlei Beränderung des Kirchenwesens vorgenommen wurde. Die Bormundschaft aber, welche er wenige Tage vor seinem Tode für seinen ältesten Sohn Reinhard anordnete, wurde für das Resormationswert entscheidend. Außer seiner Gemahlin Anna bestellte er nämlich zu Vormündern den Abt Iohann von Fulda und den Grasen Reinhard von Solms; die Obervormundschaft aber, sowie Erziehung und Schutz seines Erben übertrug er dem Landgrasen Philipp von Hessen.

Graf Reinhard, geb. 1518, gest. 1568.

Bei dem Tode seines Baters kaum 15 Jahre alt, wurde er zu seiner Ausbildung an verschiedene Höse geschickt, 18. Band.

bielt fich aber meistens bei seinem Obervormunde, ber Landgrafen Philipp von Heffen auf, wo er auch im Jahr 1539 ber Umwandlung ber Glisabethenkirche ju Marbur für den ebangelischen Gottesdienst beiwohnte. Durch de Einfluß Dieses erleuchteten Fürsten war also Graf Reinbar frühe schon ben Grundsäten der Reformation geneigt; auc hatte Landgraf Philipp schon im Jahre 1538 als vormund schaftlicher Batron einen evangelischen Brediger, den bamal viel bekannten Erasmus Alberus, nach Sprendlinge gesett. Aber fo lange noch Graf Reinhards Mutter un der Abt von Fulda Antheil an der Bormundschaft hatter konnte feine öffentliche und tiefer eingreifende Beränderun im Rirchenwesen vorgenommen werden. Als aber Bro Reinhard im Jahre 1542 volljährig wurde und die Regie rung antrat, begann er svaleich die Reformation, wobei e aber nur langfam und schonend verfuhr. Allmählig fest er überall evangelische Brediger ein und schaffte die gröbste Migbrauche bes Babstthums ab. Den ersten evangelische Brediger bestellte er ju Offenbach, Johann Dulles welcher früher fatholischer Priefter gewesen war. Um meifte Schwierigfeiten fand er in ber oberen Grafichaft, weil bor einige tatholische Stande, namentlich Fulba, bas Patronate recht hatten. 218 er im Jahre 1552 feine Defibeng nach Birfiei verlegte, bestellte er für die bortige Dorffavelle, welche biab gu Reichenbach gehört hatte, einen eignen Pfarrer, 3 oban Saasborf, beffen Inftruction charatheriftifd für tie b maligen Berbaltniffe ift. Derfelbe wurde nantid berblicht "alle und jede Sonntage und mangelife gange Jahr hindurch, bes Minters um 9 11 übrigen Sner ber Dots 1 Briefe . beL

katholischen Geistlichen die einzigen Schreibkundigen waren und namentlich die Hauscapläne gewöhnlich die Berrichtungen der Schreiber und Kanzlisten versahen. Im Jahre 1555 baute Graf Reinhard eine Schloßcapelle.

Das in feinem Lande gelegene Rlofter Marienborn war ebenfalls wie Gelbold und Meerholz durch den Bauerns aufstand und andere Rriegsunruhen gang gerrüttet worben und hatte soviel an seinen Eintunften verloren, baf bie wenigen Nonnen deffelben faum ihren Lebensunterhalt fanden. Bon dem Rlosteraute war schon ein Stud nach bem andern veräußert worden. Da entschloß sich im Jahre 1559 die lette Aebtiffin Chriftophora, geb. Brafin von Sanau, mit den noch übrigen Monnen Margaretha und Amalie. Gräfinnen von Sanau, Margaretha von Lauter und Jutta von Kremp, das Klosterleben ganglich zu verlaffen und ihr Stift sammt allen Ginfünften, Gerechtigkeiten und Gefällen an Graf Reinhard von Menburg gegen eine leben8= Als Ursache wird in der längliche Vension abzutreten. Abtretungsurfunde angegeben der gangliche Berfall des Kloftereinkommens, die reinere evangelische Erkenntniß über bas Klosterleben und auch der Umstand, daß ein großer Theil ber Einfünfte nur in Leibgedingen bestanden habe, welche mit dem Tode der Inhaberinnen weggefallen feien. Auch wird bemerkt, daß diese Abtretung "mit Rath und Borwiffen unferer Freundschaft" geschehen fei.

Im schmalkaldischen Kriege hatte Graf Reinhard dem Landgrasen Philipp von Hessen eine Anzahl Reiter zu Hisse geschickt; auch war sein Bruder Anton d. Jüngere in Diensten von Kurpsalz selbst mit zu Felde gezogen. Dieses zog ihm und seinen Brüdern die schwere Ungnade des Kaisers zu, welche durch die Aushehungen des Grasen Anton von der Ronneburg so verstärkt wurde, daß die Birsteiner nur mit Mühe gegen eine Buße von 20,000 fl. ihre Bestyungen retteten. Wenn es nach ihres Betters Willen gegangen wäres so hätten sie Alles verloren, und wäre wieder die ganze

Grasschaft an die Ronneburger gekommen. Nach und nach milderte sich die kaiserliche Ungnade und auch bei Beranlassung des Interim wußten sie den Kaiser zufrieden zu stellen.

Graf Reinhard starb ohne männliche Erben 1568 zu Offenbach. Er hatte eine gute wissenschaftliche Bildung, war viel ersahren in Welthändeln und Staatsgeschäften und zeigte überall einen aufrichtigen evangelischen Glauben mit gutem Wantel. Mit seinen Brüdern lebte er ungeachtet vielsacher Erbtheilungen sehr friedlich. Bon diesen kamen Graf Otto und Anton d. Jüngere im Kriege um und Graf Ludwig, welcher Domherr zu Mainz und Söln gewesen war, aber den geistlichen Stand verlassen hatte, starb 1588 ohne Erben. So kamen alle Besitzungen der Birsteiner Linie wieder in eine Hand, nämlich an

Graf Philipp, geb. 1526, gest. 1596.

Dieser setzte das Wert der Reformation ganz im Sinne seines Bruders Reinhard fort, namentlich gelang es ihm, alle Kfarreien mit evangelischen Predigern zu bestellen. Für die Kirchenzucht war es wichtig, daß er die s. g. Solmssische Landesordnung 1578 in Gemeinschaft mit Graf Heinrich einsührte, mit welcher mehrere wichtige firchliche Berordnungen in Berbindung standen. Er lebte in vier mit Kindern gesegneten Shen, konnte aber nur einen einzigen Sohn und Lehnsserben, nämlich seinen ältesten Sohn Graf Wolfgang Ernst ührig behalten. Diesen nahm er im Jahre 1592 zum Mitzegenten an, starb aber bald darauf den 5. April 1596.

Sein Nachfolger, Graf Wolfgang Ernst, führte nun die reformirte Consession in seinem Lande ein, zu welchem auch bald das Erbe der Ronneburgischen Linie kam; wie dieses im §. 6 dargestellt werden wird. Che wir aber diesen wichtigen Abschnitt beginnen, scheint es angemessen, noch einen Rüchlic auf den bisherigen Entwickelungsgang

zu werfen, um das nun Folgende besser zu versiehen und zu würdigen.

Die Grafen Anton, Reinhard und Philipp hatten bie Reformation so eingeführt, daß man von confessioneller Farbe und Sonderung noch nichts bemerkte. Gottes Wort follte lauter und frei gepredigt, das Bapstthum abgeschafft werben, fo fagte man, wußte aber nichts von lutherifc ober reformirt im Lande. Graf Bolfgang führte bie reformirte Confession ein, Graf Beinrich bielt die lutherische aufrecht und schaffte bie reformirte ab. Graf Wolfgang Ernst endlich brachte ben reformirten Cultus zur alleinigen Geltung in ber ganzen Grafichaft Ober=Menburg. E8 entstehen hier nun die Fragen: Wie verhalten fich alle diese Richtungen zu einander? Wie mar ber erfte Stand der Reformation ohne confessionelle Sonderung? Was bedeutet nachher lutherisch und reformirt auf biefem Boben? Bo ift bas Recht, wo das Unrecht? Die Beantwortung fann ich in folgenden urfundlichen Nachweisungen zur weiteren Brüfung und Bergleichung mit anberwärtigen Berhältniffen andeuten. Gine solche Antwort zu suchen, ist von besonderer Wichtig= teit in Beiten confessioneller Spannung und Erbitterung, wie auch unsere Vorfahren fie burchmachen mußten und wie wir bergleichen heute wieber erleben. Sie fann aber nur an ber Sand unparteilicher redlicher Geschichtsforschung gefunden werden. hier wird fich namentlich für unsere Berhältniffe in Kurbeffen ergeben, daß ber Berlauf ber Reformation im Lande Asenburg wesentlich berselbe gewesen ift, wie in ber Berrichaft Sanau und in ber Landgrafichaft Beffen.

§. 5.

## Bisherige Entwickelung.

Bei dem Anfange der Reformation hatte man im Lande Asenburg, wie auch sonst überall, hauptsächlich bafür

Sorge getragen, daß die Pfarreien mit evangelischen Bredigern besetzt, die durch Aufhebung der Klöster entstandenen Bucken im Rirchendienste zeitgemäß erganzt und die gröbsten Difbrauche bes Rabstthums abgeschafft wurden. Es mußten neue Pfarrstellen gebildet und die alten theilweise anders eingerichtet werden. Manche altfirchliche Dienste konnten nicht mehr geleistet und die bafür gestifteten Ginfünfte mußten anders verwendet werben. Bei den Gemeinden war freilich . Die herrschende Stimmung, Die sich auf bessere Erkenntniß aus Gottes Wort grundete, gegen die auffallendften Irrthumer und drudendsten Uebelftande der romischen Rirche so entschichen gerichtet, daß man ohne Bedenken und mit allgemeiner Zustimmung Dieselben abschaffen fonnte. Aber immer war noch die Erkenntnig des Bolkes febr mangelhaft. die Anbanglichkeit an altgewohnte Cultusformen aber noch fo groß, daß gerade hier febr schonend verfahren werden mußte. Die Umgestaltung ging darum nur sehr langfam, und es dauerte mohl an 30 Jahre, bis alle Pfarrstellen mit entschieden evangelischen Predigern besett waren.

Unter ben evangelischen Predigern waren bie meisten in Wittenberg gebildet worden, einige von der römischen Rirche übergetreten. Biele waren würdige und gelehrte Manner; ber tüchtigste unter ihnen jener befannte Eras= mus Alberus, welcher 17 Sabre lang an brei Bemeinden im Menburgischen, in Gögenhain, Sprendlingen und Staden. Manche auch hatten nur geringe Befähigung in Ausbildung und Lehrgaben, wie bas in jener Beit häufig Doch zeigten auch die gering befähigten einen aroken Borzug vor den romischen Beiftlichen ber alten Rirche: benn fie brachten ein großes Gut, beffen Werth bas Bolt mit Dant und Freude erkannte, nämlich die Bredigt bes reinen Evangeliums aus Gottes Wort. Artifel von der Rechtfertigung aus dem Glauben und von ben auten Werken aus ber Liebe, das gewaltige Zeugnif von dem einzigen Berdienste unseres Berrn Jesu Chrift wurde mit allem Eifer getrieben und eröffnete den Gemeinden eine Fülle von ganz neuen Anschauungen. Bon den alten gottesdienstlichen Satungen, Ordnungen und Gebräuchen siel darum das Meiste von selbst weg, da die Mehrzahl der Gemeindeglieder aus besserer Erkenntniß dessen nicht mehr begehrte, und an vielen Orten auch die Geistlichen sehlten, um in altherkömmlicher Weise diese Berrichtungen zu besorgen.

Je mehr ein neues Geschlecht in evangelischer Erkenntniß beranwuchs, besto vollständiger wurde natürlich die Reinigung ber Kirche. Bon dem Alten beobachteten Biele noch lange die altgewohnten Fastenzeiten, Festtage ber Beiligen, Anrufung berselben, Fürbitte für die Todten, ja es kamen auch noch Stiftungen und Gaben zu folden Zweden vor. Niemand wurde daran gehindert, aber es war nicht mehr feststehende tirchliche Ordnung und allgemeine Satung. Die Kirchen behielten noch ihre alte Einrichtung mit Hochaltar, Rebenaltären, Taufsteinen, Crucifiren und Beiligenbilbern; aber durch: Die evangelische Predigt wurde vor der abergläubischen Benutung berfelben gewarnt, und bei bem Cultus gebrauchte man zwar zu ben Sacramenten Taufftein und Hochaltar, aber nur im evangelischen Sinne. Biele Beiftliche bedienten sich noch der Wekgewänder bei der Abendmahlsfeier, welches aber schon häufig dem Bolte fehr anstößig war, ba man darin einen Widerspruch mit den Lehren und Deutungen ber Bredigten von der Messe erfannte. Die meisten erschienen beshalb im schwarzen faltigen Gewande, über welches bei ber Feier bes beiligen Abendmahls bas weife Chorbemb gezogen wurde. Es ist natürlich, daß unter biefen Umständen eine große Berschiedenheit in ben Gemeinden vorhanden war; was aber nach einzelnen Anordnungen ber Landesherren, sowie im Einverständnisse ber Beistlichen fich als gleichmäßig ausbildete, läft fich für die Zeit bis zu 1560 in Folgendem übersichtlich bezeichnen.

Die Horae canonicae wurden da, wo sie auf Stiftungen beruhten, wie in der Schloscapelle ju Büdingen noch fo lange gehalten, als fatholische Briefter für biefen Dienst vorhanden waren. Später aber mußte man fie in gewöhnlichen evangelischen Gottesbienst umwandeln, ber bier besonders als tägliche Gebetsübung mit Vorlesen aus ber Bibel erschien. In ben andern Kirchen aber und bei bem regelmäßigen Gottesbienste war die Bredigt des Evans geliums und fleifige Erflärung der Bibel die Sauptfache: aber als liturgische Stude murben noch festgehalten Metten, Baternoster mit Antiphonie, Responsorien, Symnen und Magnificat, wozu man ein Chor von Schulern verwendete. Für ben Gemeindegefang benutte man die Pfalmen, meiftens in der Bearbeitung von Luther, auch einige altgewohnte Befänge und viele neue Lieder, wie fie eben damals enten standen waren und von dem Bolte mit großer Begierbe aufgenommen wurden. Die Begrabniffe wurden mit alten Bebeten, boch nicht im tatholischen Sinne, sowie mit Gefängen und Responsorien aus ben Bigilien gefeiert; auch wurde babei noch ein Kreuz vorgetragen. Die Chen wurden allgemein in den Rirchen, nach vorausgegangenem Aufgebote. eingesegnet. Die Geistlichen wurden noch lange mit ben alten Würden als "Briefter, Raplane" bezeichnet; Die meiften erscheinen schon bald als verbeiratbet. Mit ihrer Besoldung waren sie auf das alte Stiftungsgut angewiesen.

Bon den Sacramenten behielt man nur Taufe und Abendmahl bei. Bei der h. Tause wurden die alten Gebräuche, der Exorcismus, die Abrenuntiatio und das Glaubensbekenntniß beibehalten. Das h. Abendmahl nannte man ost noch "Amt der Messe, auch Gedächtniß des einigen Opsers Jesu Christi." Man lehrte und glaubte, daß Leib und Blut Christi wahrhaftig darinnen sei. Bei der Feier desselben kamen noch solgende Stücke vor: Constiteor, Introitus, Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Collecten, Epistel, Halleluja, Sequens, Graduale, Dominus vodiscum, Sequentia sancti evangelii, evangelia, Symbolum Apostolorum, oskertorium, praesatio, Sanctus, consecratio, agnus

Dei, sowie die Elevation. Doch wurde die Feier nur als allgemeine Communion der Gemeinde vorgenommen. Die Beichte und Privatabsolution wurde noch allgemein gehalten, doch nicht mehr in der Gestalt der Ohrenbeichte.

Die Aussicht und Berwaltung über das Kirchenwesen mußten nun freilich die Grasen selbst zunächst übernehmen, da die früheren Diözesanverhältnisse sattisch oder grundsätlich aushörten. Sie übten dieselben zuerst durch ihre Kanzleien, bei welchen auch Geistliche verwendet wurden. Die Berwendung des Kirchengutes geschah im Allgemeinen gewissenhaft zu stiftungsmäßigen Zwecken; sie war aber im Einzelnen schwierig, und es mag dabei manche Klage der Geistlichen wohl begründet gewesen sein. Was Erasmus Alberus klagt:

Die Schätz der Kirchen sind ihr Gift, Sie sind von ihnen nicht gestift; Noch nehmen sie das Kirchen-Gut; Sieh, was der leidig Geitz nicht thut. Das ist ein Zeichen von dem jüngsten Tag.

mag er wohl auch im Psenburgischen ersahren haben. Es waren aber damals schwere und verwirrte Zeiten; in ruhigeren Tagen, namentlich unter Graf Wolfgang Ernst, wurde auch manches frühere Unrecht durch bessere Begabung der Pksarreien und einige milde Stiftungen wieder gut gemacht.

Aus dieser Darstellung ist zu erkennen, wie langsam und schonend die resormirenden Grasen von Psenburg versuhren, theils aus billiger Rücksicht auf Gewohnheit und Gewissensstand ihrer Unterthanen, theils aus Mangelshaftigkeit ihrer eignen Einsicht, endlich auch aus Furcht vor dem Einschreiten des Kaisers, besonders nach dem unsglücksichen Ausgange des schmalkaldischen Krieges. Mankann diesen kirchlichen Zustand, wenn man will, allersdings als einen lutherischen im confessionellen Sinner bezeichnen, da er nicht viel verschieden ist von jenem, welcher unter Luthers unmittelbarer Einwirkung im Sachsenlande

sich bilbete. Auch ist von dem Ginstusse der Reformatoren des Schweizerlandes hier nichts zu spüren, weniger segar als in Hanau. Aber ebenso steht geschichtlich sest, daß alle Neberstürzung des Lutherthums, wie sie sich namentlich in der Lehre von der Ubiquität und andern seltsamen Streitsfragen zeigte, von den Grasen entschieden verworsen wurde. Sie bekannten sich zwar treu zur augsburgischen Consession, nach der editio invariata, nahmen aber keinerlei Lehren und Deutungen an, die darüber hinausgingen. Gegen die Concordiensormel erklärten sie sich entschieden. Bon dem Streiten und Eisern gegen die Zwinglianer und Calvinisten blieben sie sern und hielten ihre Geistlichen an, vor Allem dem Bolke, den rechten Verstand göttlichen Wortes und den Artikel von dem Glauben einzubilden.

Es konnte aber nicht ausbleiben, daß auch dieser Bustand sich ändern und die Entwickelung weiter schreiten mußte. Bis zum Jahre 1580 mar ein neues Geschlecht berangewachsen, überall wirften nur evangelische Brediger. auf den meisten Dörfern waren Schulen eingerichtet; die alten katholischen Gebräuche waren allmälig abgekommen. die noch vorhandenen hatten im Bewuftsein des Boltes allen Boden verloren. Die Ausschmudung der Kirchen und die liturgischen Theile des Gottesdienstes hingen doch so genau zusammen mit erfannten Irrthumern und falschen Lehren, gegen welche in der Predigt geeifert murde, daß es zeitgemäß schien, auch Dieses zu andern. Dazu hatte man in der lutherischen Kirche felbst überall bergleichen Einrichtungen als gleichgültige Mittelbinge erkannt und behandelt. Und bereits maren in benachbarten Berrschaften, wie in Kurvfalz, Nassau, Sanau und Sessen bedeutende Aenderungen darin vorgenommen worden. Endlich war unläugbar, daß eine allgemeine feste Rirchenordnung, wodurch auch eine möglichst gleichförmige Ginrichtung in Lehre und Ceremonie herbeigeführt wurde, entschieden Noth that, je mehr sich die junge evangelische Rirche von der alten ganklich. gelöst hatte. Denn es herrschte in den psenburgischen Kirchen, wie auch eben damals in Hanau erkannt und beklagt wurde, allerdings eine sehr bedenkliche Unordnung und Berwirrung in allen kirchlichen Angelegenheiten, die bei der Zersplitterung des Landes noch fühlbarer wurde.

Daß die Beseitigung ber Uebelstände und die weitere Entwidelung in bem Sinne geschah, welchen man confessionell als ben reformirten bezeichnet, erklärt sich aus bem Ginflusse, welchen Rurpfalz damals übte. Dag bie betreffenden Grafen dabei in einer Beise verfuhren, welche heutzutage allerdings nicht gebilligt werden kann, lag in bem Beifte jener Beit, der fich in dem befannten Grundfage aussprach: Cujus regio, eins religio. Ein Rechtssat, der von den Lutheranern in gleich strengem, aber oft noch här= terem Gifer durchgeführt wurde. Bon allen Aenderungen, die in reformirtem Sinne vorgenommen wurden, ist aber wefentlich als Gewiffensfache nur zu erkennen bas Bekenntniß bom heiligen Abendmable, mit beffen Deutung in wezifisch lutherischem Sinne freilich auch manche Ceremonien, wie namentlich die Altare und ihre Ausschmudung, ber Gebrauch der Hostien n. f. w. in der Gewohnheit des Boltes jusammenhingen. . 6. -

#### §. 6.

# Pollendung der Reformation in der gesammten Grafschaft.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts zeigte sich in allen evangelischen Landen Deutschlands eine neue eigenthümliche Bewegung der Geister, die in ihren edelsten Momenten als eine Sehnsucht, ein Ringen nach Abschluß und Vollendung des resormatorischen Werkes durch friedliche Einigung der dis dahin so seindselig gespannten Consessionen erscheint. Bon Süden nach Norden, von Norden nach Süden wogten diese Bewegungen hin und her. Es sind viele Worte der

Liebe dabei geredet worden, manches edle Werk ist geschehen; treue Glaubenszeugen haben ihr Herzblut dabei geopsert und ihr ganzes Leben dafür eingesett. Daß Alles vergebens war, daß der Ausgang kein anderer war, als die Ausstellung der Concordiensormel, welche einen neuen Saamen der Zwietracht ausstreute, können wir keiner einzelnen Partei, keinem einzelnen Manne zur Last legen, es war allgemeine Schuld der Zeit. Schwere Wetterwolken hingen am Himmel und eine bange Ahnung von nahenden Gerichten und entsicheidenden Katastrophen drückte auf allen Gemüthern; und viele geistliche Sänger sangen im Kirchenliede vom jüngsten Tage, wie Erasmus Alberus schon früher gesungen hatte:

Darum komm, lieber Herre Christ, Das Erdreich überdrüssig ist, Bu tragen solche Höllen-Brand, Drum mach's einmal mit ihr ein End, Und laß uns sehn den lieben jüngsten Tag.

Diese allgemeine Bewegung der Geister zeigte fich auch start und auf ganz eigenthümliche Weise in bem mittleren Deutschland und namentlich in der Wetterau. Dieser Landstrich mar damals von zwei größern Staaten begranzt, welche von Anfang an in ber evangelischen Sache eine besondere Stellung eingenommen hatten, von Seffen und Rurpfalz. Beibe hatten fich immer vom ftrengen Lutherthum fern gehalten; beide waren allmälig in die Richtung gefommen, welche man in confessioneller Scheidung die reformirte, in schmähenbem Sinne die calvinistische nannte. Bessen war durch confessionellen Haber in den beiben Linien zu Rassel und Marburg schon feindselig geschieden; aber bereits neigte fich der größere Theil des Landes in Niederhessen der refor= mirten Anschauung zu, welche zu Anfang bes folgenden Jahrhunderts Landgraf Moriz zur firchlichen Geltung brachte. Rurpfalg mar ichon feit fünfzig Jahren in beständigem Schwanken zwischen beiden Confessionen, wodurch das Rirchenwesen tief gerrüttet wurde; in ber Beit von 1580

bis 1590 war aber auch hier ber Sieg ber reformirten Confession entschieden. Unter bem Ginflusse Dieser größern firchlichen Bewegungen standen nun auch mehr ober weniger bie freien Reichsstände ber Wetterau, namentlich die Grafen von Nassau, Solms, Wittgenstein, Wied und Afenburg, alle vielfach in Linien getheilt, sowie die Grafen von Sanau= Münzenberg, auch einige fleine herren, wie die Riedesel, Löwe und die Ganerben zu Friedberg und Staden. In ben meisten bieser Bauser waren innige und verwandichaft= liche Berbindungen mit Kurpfalz und dem berühmten Statthalter ber Niederlande, Wilhelm von Dranien. Ginige junge Grafen, die damals eben zur Regierung gekom= men waren, hatten ihre gange Ausbildung in politischer und religiöser Beziehung an jenen beiben Sofen und gum Theil unter versonlicher Betheiligung an ben bortigen Er= eignissen erworben. Die Grafen von Raffau batten eine bobe Schule zu Berborn errichtet, welche bamals einen auten Namen hatte und nebst Beidelberg als die Bflangftatte ber reformirten Confession angesehen wurde. Sechs Grafenhäuser, Wittgenstein, Sanau, Solms = Braunfels, Bied=Bied, Wied=Runtel und Naffau=Catenellnbogen hatten fich auch schon zu einer reformirten Confoderation eng ver= bunden und handelten in allen wichtigen firchlichen Ange= legenheiten nach gemeinsamer Borberathung zu gleichmäßiger Ausbildung ber Lehre und Ceremonien. Es ift natürlich. baf unter biefen Ginfluffen und Berhaltniffen gang andere politische und religioje Unschauungen und Bestrebungen fich bildeten, als in dem Norden von Deutschland, namentlich im Stammlande des Lutherthums, in Sachsen. Richtungen, die auf BoltBart und geschichtlichen Bedingungen beruben, welche fünstlich und zwangsweise sich weder schaffen noch andern laffen. Der Pfälzer und Wetterauer ift ja in jeder Beziehung gar viel anders geartet als ber Sachse und Schwabe.

Unter biefen Ginfluffen ftand auch ber Graf von Ober-

vienburg, bessen reformatorische Wirksamkeit ich jest schilbern will, als diejenige, durch welche die Reformation im Lande Mienburg zum endlichen Abschlusse tam. Nämlich:

#### Graf Wolfgang Eruft I.,

geboren ben 29. Dezember 1560, Mitregent seines Baters 1592, tritt bie Regierung selbstiffandia an 1506 allert

Dieser Graf steht in ber Geschichte des psenburgischen Sauses einzig ba, nach Charafter und Sausverhältniffen. Das gange Gebiet von Oberpsenburg vereinigte er in seiner Sand mit einer Bedeutung und in einem Umfange, wie vor und nach ihm Keiner. Nach feiner ganzen Gigenthums lichkeit hat er fehr viele Aehnlichkeit mit dem trefflichen Grafen Philipp Ludwig II. von Sanau, seinem Zeitgenoffen und nächsten Nachbarn, bem er in allen guten Gigenschaften nicht nachstand, vor welchem er aber den Borzug einer langen Regierung und barum auch ber Belegenheit zu Erprobung edler Mannestraft und Glaubensftarte unter ichweren Rämpfen voraushatte. Er hat in weltlichen und geiftlichen Berhältnissen vieles Gute gestiftet, was noch heute besteht; noch mehr Gutes hat er beabsichtigt, an deffen Ausführung ber bald hereinbrechende Bojährige Krieg, deffen erste Balfte er durchlebte, besonders aber schwere Drangsale, die über fein- Saus hereinbrachen, ihn verhinderten. Manche treff= liche Einrichtung ift burch die unglüchselige Berfplitterung, in welche nach seinem Tode das Saus Obernsenburg zerfiel, wieder zu Grunde gegangen.

Braf Wolfgang Ernst war ber alteste Sohn bes Brafen Philipp von der Birsteiner Linie. Seine Mutter Irmengardis, geb. Gräfin von Solms=Braunfels, mar eine edle, gebil= bete und fromme Frau. Schon in seiner Kindheit war die Lage bes Sauses berart, daß man wohl annehmen konnte, er werde bereinst der alleinige Erbe aller njenburgischen Be= figungen werden. Bereits rechneten mehrere Fürsten auf das völlige Aussterben tes hauses und suchten bei bem

Raifer um Exspectang auf die Leben nach. Seine Erziehung, fowie seine leibliche Pflege, wurden mit aller Sorgfalt betrieben. Um so größer mar die Angst, welche seine Eltern einst seinetwegen ausstehen mußten. Als er noch ein zartes Rind von 7 Jahren war, reisten fie mit ihm nach Frankfurt in die Meffe. Dort schickten fie bas herrlein mit einigen Aufsehern in der Stadt umber, um fich alle Merkwürdig= feiten und das Mehgetummel anzusehen. Die Begleiter waren aber so unachtsam, daß das Kind ihnen verloren ging Einige Tage vergingen ben Eltern in tödtlichster Angst, alle Nachforschungen waren vergebens. Da fand man endlich bas Kind wieder allein auf der Gasse, gesund, unversehrt und gar vergnügt. Juden hatten ihn mitgenommen, heimlich in ihrer Gaffe verborgen gehalten, ihm aber nichts zu Leibe gethan, ja ihn besonders freundlich behandelt, wie der Anabe ausführlich erzählte. Dieser Borfall ist fehr rathselhaft und in keiner Beise genügend erklärt. Gine Untersuchung murbe nicht veranstaltet, mas ebenfalls auffallend ift. Wahrscheinlich bangt er zusammen mit ber damaligen Lage bes Saufes, und es mag wohl fein, daß irgend eine Sand aus boberen Regionen jene Juden als Wertzeuge für einen verruchten Plan gebrauchen wollte, an der Ausführung aber burch bie allerhöchste Sand gehindert wurde.

Nachdem er zu Hause sehr tüchtig und in wissenschaftlicher Gründlichkeit, bei einer durchaus frommen Geswöhnung, ausgebildet worden war, bezog er die Universität Straßburg, wo er dis zum Jahre 1580 blieb. Dann kam er an den Hof des trefflichen Grasen Georg Ernst von Henneberg, wo er sich auch in allen Regierungsangelegenheiten viele Ersahrungen sammelte und seine Studien eifrig fortsetzte. Noch sind viele Bücher, auch lateinische, vorhanden, die er mit Anmerkungen versehen hat, woraus man seinen Fleiß und sein ernstes, scharfes Nachdenken erkennen kann; auch lateinische Briefe, welche ebenso sehr seine Gewandtheit in dieser Sprache, wie seinen frommen Sinn und seine

vielseitige Bildung beweisen. Im Jahre 1584 ging er wieder nach Hause, vermählte sich 1585 und wurde 1592 von seinem Bater als Mitregent angenommen.

Bis dahin hatte er nicht unter reformirtem Ginfluffe gestanden, und doch zeigte er sogleich bei bem Antritte seiner felbstftändigen Regierung nach bem Tobe feines Baters bie entschiedenste Borliebe für die reformirte Confession. läßt sich nur erklären durch seine selbstständigen und grundlichen Forschungen in Gottes Wort, sowie in den theologischen Schriften jener Beit, so daß er alle kirchlichen Streitfragen forgfältig prufte und auch mit vielen Belehrten und Theologen in vertrauter Berbindung stand. Sein scharfer Blick erkannte sogleich die Mängel und Schäben in ben firchlichen Berhältniffen feines Landes und ebenso flar, daß ihnen nur durch gleichmäßige und consequente Behandlung abgeholfen werden fonne. Bei bem Werke, bas er nun beaann, war ihm fehr behülflich fein Oberamtmann zu Budingen, Seinrich von Schwerin, welcher früher Regierungsrath zu Beibelberg gewesen und ber reformirten Confession sehr eifrig zugethan mar.

Am 7. August 1597 hatte er alle Pfarrer seines Landes in Birstein versammelt. Dort erklärte er denselben mit aller Milde und Freundlichkeit, daß er in den Kirchen seines Landes noch viele Irrsehren sinde, die gegen Gottes Wort streiten, auch manche Ceremonien und Gebräuche, die schriftwidrig seien und aus dem Pabstthume herstammen. Alls Irrsehren müsse er erkennen den Sat von der Allsgegenwart des Leibes Besu Christi, von der mündlichen Genießung des Fleisches unseres Herrn auch durch die Unwürdigen bei dem h. Abendmahle, sowie bei der Tause die Austreibung des Teusels und die Nothtause, welche auch durch Weiber verrichtet werde. Diese seien dem Worte Gottes ganz zuwider, erregten unnüße Streitigkeiten, wodurch der Frieden der Kirche gestört und die Einigkeit der Gläusbigen gehindert werde. Er könne sie nicht länger mehr dulden;

bie Geistlichen sollten anders lehren, und dem gemeinen Manne darüber eine bessere Erkenntniß beibringen. Auch müßten die Kirchen von allem gereinigt werden, was an das Pabstthum erinnere und wodurch das Volt von der evangelischen Wahrheit abgeleitet werde. Bisher hätten die Geistlichen immer dagegen gelehrt, demohngeachtet seien diese Mißbräuche noch geblieben. Auch müsse eine feste Kirchenordnung gebildet und Gleichmäßigkeit der Eeremonien eingesührt werden. Es thue auch hoch Noth, daß Schulen eingerichtet und das arme Volt, wie die christliche Jugend besser belehrt werde. Zu dem Ende wolle er eine Resormation in seinem Lande anstellen, doch sollten die Gemeinden darauf vorbereitet werden. Und wolle er nun die Meinung der Ksarrherren darüber vernehmen.

Auf diese Ansprache bes Grafen stimmten die meisten Bfarrer zu, einige ichwiegen. Giner aber, Jodocus Berbarb, Bfarrer von Reichenbach, ein strenger Lutheraner, widersprach dem Grafen sehr heftig, erklärte, wie er nach feiner Ueberzeugung bei allen ben verworfenen Lebren beharren muffe, und ließ sich auch durch alles Zureden des Grafen und seines Oberamtmanns nicht zu anderer Ansicht Ihm stimmten bei die Pfarrer von Wenings und Sprendlingen. Unbeirrt baburch aber begann nun ber Graf sein Wert in folgender Beise. Er schickte in die verschiedenen Gemeinden weltliche Beamte, in Die meisten seinen Oberamtmann. Die Leute wurden vor ber Bredigt auf dem Kirchhof versammelt, wo der Beamte fie ermahnte, nun in die Kirche zu geben und der Bredigt fleifig zuzuhören. Darauf hielt ber Pfarrer eine Predigt, worin er die Bemeinde über die vorzunehmende Reinigung der Kirche belehrte. Nach dem Gottesdienste stellte ber Beamte ber auf bem Rirchhofe wieder versammelten Gemeinde vor: "Sie batten ohne Zweifel aus ber Predigt vernommen, daß die Altare, Bilder und bergl. noch Ueberreste aus bem Pabstthum wären und bem Worte Gottes zuwider. Wie nun der Graf . IX. Banb.

als driftliche Obrigkeit solche Migbrauche nicht langer mehr bulben fonne, sondern Willens mare, biefelben abzuschaffen, so solle die Gemeinde vernommen werden, ob Jemand bagegen etwas einzuwenden hatte. Nicht aber barum, bak folches Wert befihalb unterbleiben folle, fondern damit einem Jeden seine etwa vorhandenen Gemissensbedenflichkeiten benommen und er eines Besseren von dem Pfarrer belehrt werden fonne." Un ben meisten Orten erhob sich fein Widerspruch. Es wurden demnach alle Altare, Bilber, Taufsteine und bergl. aus ben Rirchen geschafft und ein einfacher Tisch mit einem schwarzen Tuche behangen barin aufgestellt. Bu ber Taufe wurde ein einfaches Beden ge= braucht, welches man auf den Tisch stellte; bei dem h. Abendmable fielen alle Ceremonien weg, welche an die Ordnung ber Messe erinnerten. Anstatt ber Sostie murbe gemeines Speisebrod von Baizenmehl gebraucht und dieses gebrochen jedem Communicanten in die Sand gegeben. Die Brivatbeichte mar schon längst außer Uebung gekommen und bafür die allgemeine öffentliche Vorbereitung, wozu aber Die Communicanten fich personlich anmelben mußten, ein= gerichtet worden. Die Mekgewänder wurden ganglich beseitigt und die Geistlichen erschienen in einfacher schwarzer Rleidung. Der Gottesbienst bestand in einfachster Beise aus Besang, Gebet und Predigt und wurde an den Sonntagen und boben Festtagen gehalten, ba alle Beiligentage weafielen. Der Gesang wurde gang mit beutschen Liebern gehalten aus einem Buche, in welchem die Pfalmen nach Lobwassers Bearbeitung und eine Anzahl anderer damals schon all= gemein eingeführter Lieder enthalten maren. Bu ben Bebet8= ftuden gehörte auch Sundenbekenntnig und apostolisches Symbolum. Die Berikoven wurden noch beibebalten, aber nicht mehr in ausschließlicher Geltung. Für jeden Sonntag batte man eine bestimmte Anzahl von Liedern, welche mit der Bedeutung des Tages nach der Ordnung des Kirchenjahres, sowie mit dem Inhalte des betreffenden Evangeliens abschnittes übereinstimmten.

Bur Weststellung und gleichmäßigen Beobachtung biefer Ginrichtungen ließ Graf Wolfgang Ernst ben 30. Juni 1598 eine Rirchenordnung befannt machen, und am 2. August besselben Jahres eine allgemeine Kirchenvisitation abhalten. Die Kirchenordnung war aut und zwedmäßig, und wurde auch bei ber in ber Grafichaft Sanau-Mungenberg um Dieselbe Beit abgefaßten Disciplingrordnung vielfach benutt. Spater zwar wurde fie mit einer andern, nach ber tarpfälzischen Rirchenordnung bearbeiteten, vertauscht; fie enthält aber wesentlich schon alle die Grundsäte und Ginrichtungen, welche die Grundlagen des psenburgischen Rirchenwesens bis auf die neueste Reit bilden. Ueber Die Ginrichtung ber Bresbyterien und die Sandhabung ber Rirchenzucht war man fich damals noch nicht flar. Defibalb finden wir davon hier in Menburg, wie auch in Hanau zu berselben Zeit, nur einige ungenügende Bersuche und schwantende Grundsäte. Erst viel später um 1680 bildete fich bieses Institut so aus, wie es noch heute zu Recht besteht. -Die Kirchenvisitation hatte, obwohl noch viele Mängel sich zeigten, doch im Allgemeinen ein befriedigendes Ergebnif. Die Gemeinden waren in evangelischer Erkenntniß bedeutend fortgeschritten und der Mehrzahl nach reif und ganz geneigt für die neuen Ginrichtungen nach reformirten Grundfäten.

Doch hatte Graf Wolfgang Ernst noch große Hindernisse zu überwinden, ehe er zum Ziese kommen konnte. Einige Pfarrer, welche strenge Lutheraner waren, eiserten mit scharsen Predigten gegen jene Neuerungen und griffen auch die Person des Grasen mit ungeziemenden Worten an; manche Gemeinden waren widerspenstig und es kam daselbst zu tumultuarischen Auftritten. Solche Vorgänge ereigneten sich besonders an solgenden Orten:

1) Reichenbach. Dieses war ein bedeutenbes, uraltes Kirchspiel, zu welchem früher auch Birftein gehört hatte. Das Patronat stand dem Abte von Fulda zu. Der damalige Bfarrer war Jobocus Gerhard, beffen icon oben gedacht ift. Dieser war ein gelehrter, glaubenseifriger und unerschrockener Mann, aber den strengsten Grundsäten des Lutherthums zugethan. Als alle Bersuche, ibn von feinen Ansichten abzubringen, nichts halfen, wurde ihm feine Entlassung angefündigt. Gerhard aber blieb auf seiner Stelle und wandte sich um Schut an bas Stift Julba. Der Graf ließ ibn nun noch eine Zeit lang bort, verban= belte aber mit Fulba und verlangte die Bestellung eines andern Bredigers. Der Abt verweigerte Dieses und bestand barauf, daß vor Allem die Gründe angegeben würden, warum jener Pfarrer abgesett werden folle. Darauf schritt Graf Wolfgang Ernst vor und ließ bem Pfarrer ben 13. November 1598 anfündigen, daß er binnen 14 Tagen seinen Dienst und das Pfarrhaus räumen solle. Um 15. November ließ er durch seinen Hofprediger M. David Steinbach die erste reformirte Predigt in Reichenbach halten. Gerhard zog ab, ein reformirter Pfarrer wurde bestellt und Kulda machte keine weitere Einwendungen, obwohl ihm das Patronatrecht verblieb, welches erst 1803 auf Mienburg übergegangen ift.

2) Wenings. An diesem Orte, welcher schon 1336 städtische Rechte erhalten hatte, besaßen die Herrn von Forstmeister, welche katholisch waren, das Patronat nebst den Zehnten in den nahen Dörsern Floßbach und Wenings. Dort stand ein Pfarrer Bernhard Arzt, welcher, wie Gershard zu Reichenbach, streng lutherisch war. Diesen suchte der Graf in vielen Unterredungen, die er selbst mit ihm hielt, sowie durch einige resormirte Theologen für seine Ansichten zu gewinnen. Als aber alle Bemühungen versgebens waren, ließ er demselben durch einen schriftlichen Besehl die Kanzel und das Amt untersagen und schickte einen resormirten Pfarrer, Theobald Schreyer, nach Wesnings. Die Gemeinde daselbst, welche durch heftige Pres

digten vom Pfarrer Arzt aufgereizt war, schlof die Kirche ju und widersette fich bem Auftreten bes reformirten Brebigers, so bag bieser sogleich abziehen mußte. In biesem Widerstande wurden die Leute noch mehr durch die Patrone bestärft, welche sich sogar ben 15. Februar 1597 an Die kaiserliche Rammer zu Speier mit Beschwerben gegen bas Verfahren bes Grafen wenbeten. Doch richteten fie nichts aus. Der reformirte Brediger wurde wieder einge= fest und blieb auch bort; Die Gemeinde fügte fich allmälig in die neue Kirchenform. Um alle Einmischung ber Herrn von Forstmeister zu verhindern, wurde ein Bergleich mit benselben geschlossen und später im Jahre 1630 ihnen ihr BatronatBrecht nebst ben Rehnten für 1200 fl. gang abge= fauft. Graf Wilhelm Otto, welcher Diesen Rauf abschloß, bat dieses in sehr schwerer und brudender Zeit gethan, wo er felbst von Beld gang entblößt mar.

3) Rückingen. In ber bortigen Burg, um welche fich ein Dorf gebildet hatte, stand eine Rapelle, welche als Riffal zu Langendiebach geborte. Das Batronatsrecht für Langendiebach nebst Rückingen gehörte ben Berren von Rückingen, welche Basallen von Asenburg waren. die kirchlichen Beränderungen in Langendiebach vorgenommen wurden, widersetten fich die Patrone, sonderten ihre Rapelle zu Rückingen ab, zogen bie bazu gehörigen Zehnten und Gefälle ein und stellten einen eignen lutherischen Pfarrer Für Pfarr= und Schulhausbau in Langendiebach wollten sie nichts mehr beitragen. Als ber Altar aus ber Rirche zu Langendiebach entfernt wurde, entstand ein Tumult. Ein Berr von Rudingen stürmte an bas Pfarrhaus, erbrach die verschlossenen Thüren und wollte den reformirten Bfarrer mit Gewalt hinauswerfen, mas aber burch die Graf Wolfgang ließ bie Gemeinde verhindert wurde. Berren von Rudingen nach Birstein fommen, drobte, ben Ganerben bie Belehnung ju verweigern, und verlangte, daß der lutherische Pfarrer von Rückingen wieder entfernt

- werde. Doch wurde endlich dieser Handel durch einen Bertrag geschlichtet, wonach Rückingen als lutherische Pfarrei abgesondert blieb, das Patronat für Langendiebach aber an Psenburg abgetreten wurde. Zu der Kirche in Rückingen hielten sich vun lange Zeit alle Lutheraner, die in vielen Orten von Hanau und Psenburg unter den resormirten Gemeinden zerstreut waren.
- 4) Sprendlingen und Bokenhain. Un biefen beiben Orten in der Dreieich, welche früher langere Zeit eine Pfarrei bildeten, hatte Beffen-Darmftadt das Patro-Der Landgraf widersette fich ber Ginführung natsrecht. des reformirtrn Cultus; es wurde aber nach mancherlei Streitigkeiten ein Bergleich geschlossen, wonach ber lutherische Pfarrer zu Sprendlingen, bis zu völlig ausgemachter Sache, seine volle Besoldung beziehen, fich aber aller Berrichtung geiftlicher Geschäfte enthalten sollte. શાહ Pfarrer aber bennoch Amtshandlungen vornahm, befahl Braf Wolfgang, ben Behnten in Gögenhain einzuziehen. Sein Amtmann im Sain verstand Diesen Befehl falich und behnte ihn auch auf den Behnten in Sprendlingen aus. Mun ließ ber Landgraf bewaffnete Mannschaft in Sprendlingen einrücken und ben lutherischen Bfarrer wieder ein= Graf Wolfgang verwies zwar seine Unterthanen an beiben Orten in die Spitalfirche ju Bain, wo ein reformirter Pfarrer ftand; aber er konnte boch, namentlich so lange Graf Seinrich von ber Ronneburg lebte, bier nicht durchdringen, sondern mußte vorerst die lutherische Confession in ihrem Bestande belassen.
- 5) Hain in der Dreieich. In diesem Städtchen, welches das Gesammthaus von Psenburg in Gemeinschaft mit Hanau besaß, waren zwei Kirchen. In der Spitaltirche, wo Graf Wolfgang Ernst das Präsentationsrecht hatte, war ein resormirter Pfarrer bestellt, für die Stadtfirche, deren Patronat damals der Herrschaft Hanau zustand, war von daher ein streng lutherischer Pfarrer Johannes Rhodius

im Jahre 1594 prasentirt worden. Die beiden Grasen Wolfgang zu Kelsterbach und Wolfgang Ernst, damit nicht zufrieden, trieben den Pfarrer Rhodius aus und verschlossen die Kirche. Als aber Graf Wolfgang gestorben und sein Bruder Graf Heinrich zur Regierung über dessen Landestheil gekommen war, wurde derselbe Rhodius im Jahre 1598 von Hanau zum zweitenmal eingesett. Das mußte nun Graf Wolfgang Ernst damals geschehen lassen; später brachte er es aber dahin, daß die Kirche in Gemeinschaft sür beide Confessionen blieb.

6) Bübingen. Schloß und Stadt Büdingen war, so lange Graf Heinrich lebte, im gemeinschaftlichen Besitze beider Linien. Hier konnte also Graf Wolfgang Ernst lange Zeit die resormirte Consession nicht durchsühren, wie in den übrigen Landestheilen. An der Pfarrkirche standen zwei streng lutherische Prediger Comentius und Tendelius, welche unter der Bürgerschaft großen Anhang hatten und von Graf Heinrich in aller Weise beschützt wurden. Deßphalb zog Graf Wolfgang Ernst die von ihm abhängige Besoldung ein und bestellte damit einen eignen resormirten Pfarrer in die Schloßtapelle. Später nach dem Tode von Graf Heinrich, gelang es ihm, auch in der Stadt das Kirchenwesen im resormirten Sinne einzurichten.

Als Graf Heinrich stam Graf Wolfgang Ernst in Besitz der ganzen Graschaft Ober-Psendurg und vertried, mit Hülfe der benachbarten wetterauischen Grasen, die Grasen von Salm und Kirchberg aus den Landestheilen, in welchen sie sich schon sestgesetzt hatten. Nun führte er überall die resormirte Consession ein, was ihm leicht wurde da in der That die meisten Gemeinden dasür geneigt waren. Darauf wendete er seine besondere Sorgsalt auf die Einzrichtung von-Schulen, wie er denn besonders in der Stadt Büdingen 1606 aus den eingezogenen kirchlichen Gütern und durch eigne Stiftungen eine gelehrte Freischule einrichztete. Um das Jahr 1610 konnte er die Durchsührung der

reformirten Confession im ganzen Lande als vollendet ansehn.

Die letten Jahre seines Lebens waren aber unserm Grafen durch ichweren Rummer und große Gefahren für den Bestand seines Hauses verbittert. Als nämlich vom Jahre 1618 an die wilden Wogen des 30iährigen Krieges aus dem Norden und Often von Deutschland fich allmählich in die Wetterau herabwälzten, und bei ben beständigen Durchaugen und Befechten in biefen Gegenden große Un= ficherheit für Gut und Leben herrschte, so beschloß bas Grafen-Collegium ber Wetterau im Jahre 1620 ein Fahnlein Fußtnechte aufzurichten, lediglich zu bem 3mede, um Rube und Sicherheit aufrecht zu erhalten und die Unter= thanen gegen Mighandlungen und Plünderungen des Kriegsvoltes zu schüten. Die Anführung biefes Kahnleins übergab man bem jungen Grafen Wolfgang Beinrich, bem ältesten Sohne von Graf Wolfgang Ernst. Der Bater batte ein grokes Mikfallen an dieser Stellung seines Sohnes. weil er mit Grund die üblen Folgen voraussah. bald ließ sich der junge Graf von seiner Rriegslust bin= reißen, diese Schaar durch Werbungen ansehnlich verstärkt ber Union zuzuführen und sich sogar an Herzog Christian von Braunschweig anzuschließen. Er wurde in ber Schlacht bei Stadtlohn 1623 gefangen und nach Wien gebracht. Dort erbob der Reichsfiscal die Anklage gegen bas ganze Haus Pfenburg auf Reichsfriedensbruch. Zwar gelang es dem Grafen Wolfgang Ernst, seine Unschuld zu erweisen und namentlich barzuthun, daß er das Berfahren seines Sohnes misbilligt, abgerathen und zu verhindern gesucht habe; auch wurde ber Sohn freigelassen und ber Bater für unschuldig erklärt. Aber später wurde, auf Betreiben bes Landgrafen von hessen = Darmstadt, die Anklage noch einmal aufge= nommen und jum Nachtheile für Dienburg entschieben. Die gange Grafichaft murbe als verwirktes Reichslehen einge= zogen und dem Landgrafen als Erfat für den Schaben.

welchen sein Land durch den Uebersall von Mansseld und Braunschweig erlitten hatte, zugesprochen. Das ganze Haus gerieth nun in die traurigsten Umstände und war dem Untergange nahe, was natürlich auch für das firchliche Wesen nur nachtheilich wirken mußte. Darüber wird weiter unten eine genaue Nachricht gegeben werden.

Diesen traurigen Ausgang mußte Graf Wolfgang Ernst zum Theil noch erleben, starb aber doch noch vorher, ehe das ganze Unwetter über sein Haus hereinbrach. Im Jahre 1628 hatte er sein Land in 5 Theile getheilt und seinen Söhnen übergeben. Dann entzog er sich allen welt= lichen Geschäften und bereitete sich christlich auf seinen Tod vor. Er starb 73 Jahre alt zu Birstein den 21. Mai 1633 und liegt zu Büdingen begraben. Sein Symbolum war: Recte vivere et dene mori disce; danach lebte er auch. Er war ein edler Mensch, guter Gatte und Bater, und ein vortrefslicher Regent. Die Inschrift auf seinem Sarge rühmt mit Recht von ibm:

Pius in Deum, Fidus in Imperium,

Promtus in amicos, Clemens in subditos. Und auf bem äußern Grabsteine ist die Glaubensstellung seines Bergens bezeichnet mit ben Worten:

Vivo tibi, moriorque tibi, dulcissime Jesu! Mortuus et vivus sum maneoque tuus.

(Die zweite Abtheilung folgt in einem ber nachften Befte.)

#### II.

# Das Reitertreffen bei Riebelsborf im Jahre 1640

#### die Breda- und Muhlnfäulen

in Darstellungen und Untersuchungen abgehandelt von F. Pfister 1844 und 1860.

Wer auf der Niederrheinischen Straße unfern Riebel8= dorf zum ersten Male die beiden Gedachtnißsausen siehet, die, von der Stadt Ziegenhain errichtet, einer kaum be= zweiselten Sage von der Mitwirkung ihrer Bürger in dem bekannten, hier im Jahr 1640 geschlagenen Tressen, namentslich von der Erlegung des Kaiserl. Feldmarschall-Lieutnants v. Breda durch den Schuß des Bürgerschüßen Balentin Muhly, zur Besetzigung dienen, muß sich, wie über die Thaten der Borsahren, so auch über ein Bestreben freuen, das sie durch dauernde Zeugnisse zu ehren und mahnend auf die Nachwelt zu bringen sucht. Es ist das mehr als die zeitige Schmucssucht, die jedem Städtchen Namen und Bild eines hervorragenden seiner Söhne aussucht und ausstellt; denn auch Armuth birgt sich in den Schatten des Reichthums, und Sitelseit prangt mit Versteinerungen, wo das Leben erstarb.

Um zweihundertjährigen Jahrestage hatten bie Ziegenhainer Burger jene Begebenheit mit Aufzügen und Gotte8= bienst gefeiert, zulett burch einen Festzug nach ber Rampf= stätte, geschaart um das angebliche, auf dem Rathhause verwahrte Schwert bes befiegten Keldherrn, unter Borausschiebung eines Lustfeuergefechtes ber Schüten, und hierauf, in der Umgebung von mehreren Tausend Menschen, mit Borftellungen des Muhlpichufes und mit der Beichlußfaffung, ein Dentmal ber alten Großthat zu stiften. Sammlungen und ein Buschuft von 40 Thalern aus ber Stadttaffe gewährten die Bestreitung ber gang maßig gebliebenen Rosten, im Gifer und ben Gaben bes zeitigen Landbaumeisters (Tasch) fanden sich Trieb und Gebanten, ein ge= schickter Maurermeister (Böger) vollzog die Anfertigung bes Runstwerkes. Un bem eben erft vollendeten Neubau ber heerstrake erstieg dasselbe und zwar als Doppel-Mal, theils als eine gereifelte Saule ba, wo zufolge ber Inschrift ber "Standpunkt bes Bürgerschützen Balentin Muhly aus Biegenhain am 15. November 1640" war, theils als ein Dbelist, auf starter Unterlage von Basaltbloden, mit bem ausgehauenen vergoldeten Abbilde des sogenannten Bredaschwertes in natürlicher Groke, und mit inschriftlicher Er=

läuterung, daß "dem Andenken des wackeren Bürgerschützen Balentin Muhly dies Denkmal die Bewohner der Stadt Ziegenhain weiheten," und daß "am 15. Nov. 1640 hier in offener Feldschlacht der Kaiserlich Desterreichische Feldscherr v. Breda durch den Bürgerschützen Balentin Muhly siel." Nach dritthalb Jahren vollendet, erfolgte (Ende Juni 1843) durch einen sestlich geordneten Jug der Schützen, der Jungfrauen der Stadt, über 60 an Zahl und in Weiß mit blauen Schärpen gekleidet, der Behörden, sehr vieler Einwohner und schließlich der Bürgergarde die Einweihung der Denkmäler mit Gesang, Neden, Hochs auf Muhly, und mit Abseuerung der Flinten, — darauf der nahe Wald sich mit geselliger Belustigung einiger Tausende froher Menschen, am Abende das Rathhaus mit einem großen Balle belebte.

In der Absicht, eine treue Beschreibung des Treffens zur Belehrung des Boltes abzufassen, unternahm ich, die mir erreichbaren Bulfsmittel aufzusuchen. Denn es fand fich bald, daß eine genügende, mit Berücksichtigung aller Umstände und zumal des Geländes abgefaßte Darstellung noch nicht vorhanden sei; dann aber ergab auch die Forschung, daß hier die Steinfäulen eines geschichtlichen Dent= males nur auf den unsichern Flugsand einer Bolksjage gegründet wurden. Mir däuchte, es sei nöthig gewesen vor einer folchen Ausführung erft alles zu erschöpfen, was zu einer beffern Begründung dienen konnte. Je weiter die Forschung vorschritt, je schwerer wogen die Zweifel. Um aber nicht einseitig abzusprechen und ben Borwurf eines ungerechtfertigten Angriffes auf eine fo Bielen ehrwürdig gewordene Sage hervorzurufen, entschloß ich mich, ben gesammten Stoff bem Urtheile ber Sachverständigen zu unterbreiten.

Bur Beschreibung bes Riebelsborfer Treffens standen mir folgende Sulfsmittel zu Gebote:

1) der deutsch = weimarische Bericht (ein faiserlicher

fehlt), nebst Unficht bes Treffens, im Theatrum Europaum. Bb. IV. Die erste Auflage ist von 1643. Obgleich biefes Sammelwerf nicht immer fehlerfrei, auch baufig verwirrt ist in ben Zeitangaben und im Gebrauche bes alten und neuen Ralenders, dabei oft ohne Scharfe bes Austruck, auch die Bogelansicht des Treffens zu vielen falschen Vor= stellungen verführt, so ist boch biefer Bericht für bie Rennt= niß ber Begebenheit fast unentbehrlich. Engelfuß, in seinen Feldzügen der weimarischen Armee, (1648 geschrieben) stimmt wörtlich mit ihm, wegen Gleichheit ber Quelle, ober Benutung bes Theatrums, überein. Wintelmann (Beschreibung des Heffenlandes) bezieht sich lediglich auf Bufendorf (rer. suecicar. Bd. XII.) hat nur einen furgen Auszug; und Rothenburg (im Schlachten= wörterbuche des dreifigiahrigen Krieges, 1836, — Beschrei= bung des "Gefechtes bei Ziegenhain") führt bas Theatrum gang allein als seine Quelle an, eine Beschränktheit, bie fich vollständig im prüfungslosen Rachschreiben unrichtiger Beitbestimmungen, und in der Art bestätigt, wie aus einigen schwankenden und falschen Angaben des Urberichtes bier die allerfehlerhafteste Erzählung ausgesponnen wird. ganze Rothenburgische Schilderung ift, besonders in ben Bahlen, Stellungen und Bewegungen ber Truppen, burch= aus zu verwerfen.

- 2) der französisch=weimarische Bericht in Labourour Histoire du Mareschal de Guebriant, Cap IX. p. 232 u. f. Paris 1656. Gewandter in der Darstellungstunst, als das Theatrum, und zum Theil inhaltreicher ist er, troß mehrerer Fehler, Oberstächlichseiten und unerträglicher französischer Anmaßung, von vielem Werthe. Daß dem Versasser der Warschall Guedriant der Germanitus des 17. Jahrhunderts ist, kann selbständiges Urtheil so wenig, als alle ähnlichen Gasconaden irre führen.
- 3) die älteste heimische Ueberlieferung, durch ben Magister 3. A. Schönfeld, ber von 1687 bis 1734

Metropolitan und erster Prediger zu Neukirchen war (der zweite Prediger versahe das nahe Riebelsdorf), und die Erzählung des Treffens, nicht ohne Irrthümer in einigen größern Beziehungen, als "gemeine Sage" seinen "hand=.schriftlichen Nachrichten von der Stadt Neukirchen" u. s. w. ums Jahr 1720 beifügte. Ausbewahrt in der Kirchenrepositur zu Neukirchen, und eine Abschrift auf der Landessbibliothek unter den auf Landgraf Carls Besehl zu jener Beit eingeschickten Pfarrberichten (bez. Orts= und Geschichts= beschreibungen).

- 4) Die neuere Sage
- a) in Justi's Borzeit 1825 auf das aussührlichste vom Metropolitan Schanz zu Ziegenhain unter der Aufschrift: "das Schlachtschwert des Kaiserlichen Generals v. Breda" vorgetragen und ausgebildet, hauptsächlich auf Grund selbstgehörter Ziegenhainer Sagen und auf das Theatrum Europäum gestützt, bezugnehmend auf den Inhalt einer von ihm selbst früher gehaltenen Rede ("des deutschen Landsturms Zweck," Kassel 1815) und auf Rothamels Anrede an die Marburger Schützencompagnie, gedruckt unter der Aufschrift: "Was bedeutet der Name Schütze" Marburg 1802. Die eignen örtlichen Anschauungen des Versfassers sind wie die innern Borstellungen sehr frei gesaft.
- b) Die noch jett bei den ältesten Leuten in Riebel'sborf erhaltenen, leider durch den Ginfluß der vorigen Erzählung nicht mehr unvermischten Sagen - Bruchstücke; von mir selbst im Jahre 1844 nebst allem Bezüglichen im Wissen und Meinen der Leute gesammelt.
- 5) Meine eigne Untersuchung der Dertlichkeiten, und Aufnahme des Geländes im Bereiche der Walstadt; dazu die älteste Flurkarte und das Lagerbuch von Riebelsdorf.
- 6) Was Nebenumstände, besonders aber auch die Hauptperson der Ziegenhainer Sage, Balentin Muhly, angeht, verschiedene Actenstücke, Berhandlungen und Register

ber betreffenden Zeit, so wie die bezüglichen Kirchenbücher, wozu auch die Mittheilungen in Rommel's Geschichte von Hessen. Bb. 8, insonders aus Briesen des weimartsichen Obersten Rosen und der Landgräfin Amalie, gehören. Leider wird der denkwürdige Kriegsvorgang von Rommel. nur sehr kurz, nach dem Theatrum und dem Schanzischen Aussach abgethan, während Röths hessische Geschichte die Darstellung Rommel's aus Schanz, und insonders auch noch ein bezügliches Jugendschriften Röths, erweislichen oder muthmaßlichen Irrthum aussührlich erweitert.

Das Allgemeine der Kriegsbeschreibung singt sich auf das Theatrum Europäum, Engelsüß, Laboureur, Bon der Deckens Herzog Georg, Rommel und hessische Ortsenachrichten.

Ich werde hier zuerst, unter völligem Ausschlusse der unter Lit. 4 a. gegebenen Schilderung, das Allgemeine des Feldzuges, die Beranlassung und den Hergang des Tressens in ununterbrochener Folge — überhaupt A, den geschichtlichen Theil auf den Grund der beglaubigten oder glaubhaften Ueberlieferungen, kritischer Ergänzungen und Berücksichtigung des Geländes abhandeln, dann B, zu einer Zusammenstellung der mir gegen die neuere Sage aufgestoßenen Bedenken übergehen, und C, in besondern Anmerkungen und Anlagen einige besondere Erläusterungen zufügen.

### A. Geschichtlicher Theil.

Das Jahr 1640, bie Weimarijden und Franzofen.

Das Kriegsjahr 1640 hatte die angst- und andachtvolle deutsche Welt durch allenthalbige Wunderzeichen in gespannte' Erwartung gesetzt. Schnierz, Zerknirschung und unbegrenzte Stärke der Gläubigkeit, welche selten tröstende, fast immer nur drohende Winke vernahmen, sahen wenigstens am Himmel, wo Waffenruhe auf Erden, ganze Armeen kämpfen, oder Wodans höllisches Heer über Landen und Lagern wüthen. Feuer und Blut fiel auf die Kaiserlichen bei Saalfeld berab; und nicht genug, bag über bie Schweden zu Eschwege der wilde Jäger zog. — die Schild= wachten bei Banners Quartiere borten ein lautes: "Fort. fort, Banner, fort, nun ift es Beit!" gang beutlich zwei Rächte binter einander: nicht etwa Worte, Die aus bem Bunsche der verheerten Landschaft, ober der Ungeduld der barbenden Rrieger famen, - Banner felbst begrüfte fie mit luftigem Trunke und Lösung ber Stude als bobere Aufforderung, fich vom nabenden Feinde einen Gieg ju erobern, unterdeß Andere sie gleich jenem zweideutigen virgilischen Delphicum achteten: Ajo te Aeacida Romanos vincere posse! — benn daß sie die unverstandene Anfünbigung von Banners Tode gewesen, ließ fich erst 10 Monate nachher bei ihrer Ausführung erkennen. So auffällig schien in diesem Jahre die Fulle rathselhafter Erscheinungen, daß die an Glauben und Seltsamkeiten reiche Camera obscura des Europäischen Theaters die beklommene Erläute= rung gibt: "Wo solche Zeichen und Omina von Stimmen bes himmels, von Bunderthieren, Mäusen, Schneden, Bienenschwärmen, von Monchsgefechten, Tobschlägen, Dißgeburten, Septimelles (ober Sieblingstindern), von Meteoris, Drachen, Feuer von Oben und Unten, Wolfenbruch. Regen, Wallfisch, Windbrausen, Erdbeben und Blutzeichen, und endlich auch der Abgrund sich bewogen, geredet, ge= jaget, gefochten, also fast die ganze Creatur, das Obere und Untere, in diesem Jahre sich commoviret, daß wohl ju beforgen an die hand gegeben worden, daß Gott ber Herr eine mächtige Beränderung mit uns vorhabe." amischen war eine solche längst im Bange; und wenn neuere Geschichtsgelahrtheit sogar, mit bem hinblide auf brei preußische Regierungswechsel, an Die Jahreszahl Bierzig eine besondere Wichtigkeit für Deutschland knüpft, so ist boch gewiß, daß damals wenigstens in solch einer wunder= samen Kalenderordnung teine Uera durch Friedrich Wil=

helms Regicrungsantritt verzeichnet war, und daß auch auf ber Rriegsbühne feine andere, als unentlabene Wetter erschienen. Das Treffen bei Riebelsborf, ein Gefecht von 5200 Reitern, allerdings glanzend in Blut und Sieg, blieb das ansehnlichste und wichtigste dieses Feldzuges; frei zwar in seiner gegenwärtigen Beit von allem Bunderdufte, boch von den Gesichten der Nachwelt auf seinem eigenen Boben mit irdischen Seldengebilden, Schwert-Erfindung und anberer Reliquien=Erzeugung, auch Geheimnisworten bes Berhangniffes bereichert. Wenn jedoch jemals ber Bufall ben Deutungen meteorischer Besichte und irdischer Ungeheuertichteit furchtbare Wahrheit verlieh, so geschahe es burch bas Auftreten einer felbständigen frangofischen Rriegsmacht im Binnenlande des deutschen Lebens, die zugleich bie abschredenbste aller Difgeburten, weil fie bei zwiefältigen Röpfen auch zwiespänstige Bergen, überhaupt zweierlet Naturen bejaß.

Denn nachdem Bergog Bernhards geheimnifvolles Sterben die achtbarfte protestantisch = deutsche Kriegsmacht binweggenommen, ihre vortrefflichen Streitschaaren berudt, nun unter frangofischen Panieren gerade der erbfeindlichsten Strebung Dienstbar zu fein, sabe fich Frankreich jum erften Male in ben Stand gesett, ben unglücklichen beutschen Krieg auch im Innern Deutschlands führen und ausbeuten ju helfen. Mit bem Blute fich wurgender deutscher Bolt& genoffen farbte es ben Rheinstrom als zur Burpurbrame feines Gebietes, begoß es abermals feine Lilien, und bereicherte wiederum seinen Schat gestohlener beutscher Belbenehre in ben Sallen von Notredame. Rur tnirschend fagte fich ber beutsche Born, daß Frangofen in Deutschland nie ohne Deutsche gesiegt, daß ihr schärfstes Schwert Die Weimarischen waren, oder die nie ohne Sieg und Chre von ihren Feinden tommenden Beffen, welche felbst für Türenne's Armee eine Mauer in der Stirn, ein fester Riegel im Ruden waren. Frankreichs Machtquelle lag phne Rathsel in geistigen, vielleicht auch stofflichen Giften. und in einer Berfügbarteit über Geldmittel, als folche selbst Spanien nicht im Besitze beider Indien besaff. burch fielen auch die Früchte von Bernhards Arbeiten und bas Rleinod seines Thatvermögens in des gallischen Staats= gauners hand. "Diese weimarischen Rrieger" sagt ber Sammler ihrer Thaten, Engelfuß, "waren fein glangenbes Bolt, nicht reich an Silber und Golbe, sonbern ein ichwarzes, hartes Gifen zierte ihre Schultern, bamit fie Reichthum zu gewinnen verhofften, so lange fie daffelbe ritterlich führten; schlecht und fast baklich bem Unsehn nach. boch inwendig schön; unter einem geringen Rleibe die große Tugend verbergend, reichen und mächtigen Rriegsvölkern obzusiegen; ein gutes, geübtes Bolt, auf vielem Sin= und Wiederziehen erhartet, mit tapferen, gewaltigen, nach beroischen Berrichtungen trachtenben Oberften, beren feiner an Gehorsam und Fleiß bem geringsten Anechte nachsteben wollte; feine neue Armada, sondern die Reliquie von König Guftavs flegreichem Beere, burch Bergog Bernhard ju neuen Siegen und Ehren geführt." Bon ben Berhaltniffen, Gelbnoth und ber Stimme einiger ihrer Baupter, hauptfächlich des Generalwachtmeisters von Erlach, in frangofische Fesseln gezogen, blieb die große Mehrheit doch der deutschen Befinnung ihres hochgeistigen Schöpfers getreu. Laut und gefahrdrobend bezeugten fie bieselbe ichon bei nachster Belegenheit im Sommer 1640, als sie, mitten in Deutschland (bei Wigenhausen) und neben ben Beerschaaren ihrer Berbundeten lagernd, den noch nicht abgelegten Fahneneid schwören sollten. Uebel behandelt, hielten fie fich für ver= rathen und verkauft, fündigten in dem Augenblicke, ba es eten galt, fich ben Kaiserlichen in Niederhessen entgegen zu werfen, ben Frangosen ben Gehorsam auf, benn nicht für ber Fremben Bortheil, sonbern für Deutschlands Erhaltung und Freiheit zu fechten, hatten fie fich verbindlich gemacht, legten ihr Schicksal in die Sand bes Bergogs von Lüneburg. 1X. 23anb.

und da biefer, von den Pflichten der Bundesgenossenschaft gebemmt, nur ihre Unfpruche unterftuten fonnte, bequemten fie fich endlich, nach erhaltenen Bahlungen, zu ihrer verhaßten sittlichen Befangenschaft. Indeg erfolgte noch nach fieben Jahren, als die frangofischen Magregeln jur Entziehung ber Befehlsstellen in ben Eroberungen ber Weimarischen, und zum Entbeutschen ihres Schaarverbandes nicht mehr ertragbar schienen, die wirkliche Lobreigung. 3000 Reiter wichen aus Elfaß nach Franken, Biele zerstreuten fich in andere Dienste, und unterdeffen ihr Generalwachtmeister Rosen verhaftet zurückgehalten wurde, burchbrachen 2000 ben gewaltsamen Festhaltungsversuch Türennes, erreichten Mühlhausen, verwarfen schwedische Dienstanbietung, und setten ben frangofischen Bemühungen, ben Ermahnungen ber besisschen Landgräfin zur Wiederfehr in ihr Dienstverhaltnig, ihren eisernen Willen entgegen: lieber wollten fie ben Tod erleiben, ober nach Berabreifung ihrer Standarten völlig auseinander ziehn! Doch tam es mit Rönigsmart, als einem Deutschen bes schwedischen Beeres, au einem Dienstvertrage, traft beffen fie stets geschloffen beisammen gelaffen, durch ihre alten Rottgesellen in ben anbern protestantischen Armeen verftartt, nur von einem Deutschen befehligt, nur für die deutsche evangelische Sache verwendet, auch beim Friedensschlusse nur auf deutscher Erbe abgebankt werben follten. — So waren die Rrieger, welche unfere Theilnahme in bem Folgenden begleiten wird, die Sieger im Treffen bei Riebelsborf und in den Gefechten berselben Tage zu Trepsa, Allendorf und Riedergrenzebach.

## Der Feldzug.

Nach Sicherstellung des Essass und Lothringens war das französisch-weimarische Kriegsheer unter dem Oberbefehle des Herzogs von Longueville auf Booten, die deutsche Reiterei zum Theil auch schwimmend, über den Rhein gegangen. Es war drei Tage vor dem neuen Jahre 1640,

an ben altbentwürdigen Stellen bei Oberwesel und Bacharach (ober Caub und Lorch); und obgleich weit bie Mehrheit und ber Kern ber Streitmacht aus ben beutschen Schaaren bestand, glaubte des Frangosen Aufgeblasenheit und Anmagung bennoch, daß ihm gegenüber Rom nunmehr aufhören muffe, fich ber Rheinbrude Cafars zu rühmen, und daß es bem beutschen Stromgotte gebühre, ber fnecht= willige Aförtner Frankreichs, als bes weiland franklichen Berren zu sein! - Besatzungen in mehrern meist unhaltbaren Bosten von Bingen bis Coblenz zurücklassend, breitete fich das heer, theils mit Waffengewalt, über die Wetterauischen, psenburgischen, mainzischen und reichsstädtischen Gebiete bis Orb und Bubingen, über bie naffauischen, trierischen und solmsischen Grafschaften an ber mittleren Labn, vor Allem über bas bamals gang barmftäbtische Oberheffen bis Battenberg, Frankenberg und Gemunden aus. Longueville felbst nahm mit einem ber frangofischen Regimenter bas hauptquartier zu Wetter: Marburg, als Sochschule mit Schutbriefen verseben, und Biefen, als Festung und bermaliger Regierungssit bes Landgrafen Beorg, blieben frei; Die reifigsten ber weimarischen Oberften aber, Naffau und Rofen, behielten die rudwärtigen Lande. soaar die Berbindung mit den Schweden am Thuringer Walde, im Auge, mit fühnen, durch empfindliche Ralte nicht gehemmten Zugen selbst das feindlich eingeschloffene Bingen, selbst die kleine Feste Maakfeld bei Meiningen. und die ernestinisch-sächsischen Werrastädte, wenn auch nur vorübergehend, entsetzend. Go kam es, daß weimarische Partheien auch im Fulbischen Gefechte zu Popenhausen an der Rhon als Ueberfallene, zu Flieden am Bogelsberge als Berfolger fanben.

Da ber schwedische Oberfeldherr, Banner, um dieselbe Beit aus Böhmen und Sachsen gedrängt, unruhig über das Anwachsen der feindlichen Ariegsmacht in Franken, auf eine Bereinigung mit den Streitkräften Hessen-Kassels,

Lüneburgs und ber frangofisch = weimarischen Beerschaar drang, so ward ihm eine Sulfsmacht von 18 - 20.000 Mann zugefagt, und Longueville brach mit dem Groftheile feiner Armee am 2. Mai auf, jog über Kirchhain, Alsfelb, Grebenau u. f. w. nach Mühlhausen, vereinigte sich am 15. mit den Beffen und Lüneburgern bei Langenfalza, und schloß sich in dieser Berbindung andern Tages an bas schwedische Lager auf den Soben neben Erfurt an, barauf bas Ganze unverzüglich zum Angriffe auf bas Raiserliche Sauptheer überging, das fich unter dem Erzherzoge Leopold und dem Feldmarschall Viccolomini bei Saalfeld festgesett hatte. hier, im vergeblichen Suchen nach einer Schwäche feiner burch Boben und Bau unangreifbar scheinenben Lager, nach fast vierwöchiger Spannung ber Waffen, (vom 18. Mai bis 13. Juni), fast täglicher Beschiefung, unauf= börlichen großen Futterungsvartheien und beiderseitiger Aufreibung durch Mangel und Scharmützel, als die Raifer= lichen sich endlich aufs Aeußerste gebracht und fast alle ihre rückwärtigen Berbindungen schon abgesperrt saben, verloren Die Berbundeten in Meinungsspaltungen und Zeitmifachtung (zulett Banner im Schmerz über seiner Gattin Tob) mit bem gemeinsamen, zugleich jedes ihrer einseitigen Biele, ber Aufreibung des Feindes durch Umgehung, Angriff ober aushungerndes Ginfperren, ober bes Selbstichutes ber beimischen Lande ober ber rheinischen Rückenstüte. Biccolomini hatte unterbeg feine Berbindung mit Franken gefichert, und während Banner ihm durch eine weite Umgehung über Dhrbruf, Schmalkalben, Meiningen und Mellrichstadt biefes Land. namentlich Neustadt, um ber Berpflegung willen zu entziehen hoffte, tam er biefem mittelft eines furgern und raschern Buges um einen halben Tag zuvor, nahm eine feste Lagerstellung bei Neustadt, und erzwang hierdurch ben Ruckzug der Berbundeten nach Gifenach und Kreuzburg.

Ihr sechzehntägiger Bug, erst durch das Gebirg, dann durch die Thallande, hatte ihre Kräfte erschöpft. In fast

unablässigem Regen, auf grundlos gewordenen Strafen, in menschenleeren Gegenden, da überall das Landvolt in bie Städte und Balber entfloh, fast ohne Bufuhr, bie namentlich ber weimarischen Beerschaar so ganglich abging, daß fie acht Tage lang ftatt Brodes nur unreifes Dbst, Rraut= und Wurzelwert hatte, blieben Menschen und Pferbe verhungert auf den Feldern liegen. Rrantheit, Sterben, Fahnenflucht, Ausschwärmen nach Brod und Kutter lichtete die Reihen, verdünnte die Schaaren. Auch die Raiserlichen befanden fich taum in befferer Lage; weithin streckten in ben damaligen Läuften alle Heere bie Saugfaben nach Nahrung aus (wodurch jest Schweden sogar bis Fulda tamen), und überdieß burch allenthalbiges Bertheidigen und Antampfen kleiner Bufluchtsfesten und Stabte noch mehr zersplittert, lösten sie sich großentheils in freisende Schwarme auf. Buften zu flieben und zu schaffen erschien meist als einzige Regel und Frucht ihrer verworrenen Bewegungen.

Beide Heeresballen malten fich dem immer aufs Neue gertretenen Beffenland gu. Die Berbundeten wurden, trot Banners Begierde nach abermaliger Bormartsbewegung, von Noth und Schutheischungen ber eignen ober befreun= deten Lande immer weiter an der Werra hinabgezogen, bis Eschwege, und endlich nach rölliger Aussaugung auch bieser jett entvölkerten Landschaften, wo ebenfalls alles Landvolk gestüchtet war, "wo sich die ganze Armee, als man eben die Sichel anlegen wollte, in dem Schoos der reichen Aerndte lagerte, so daß die Leute nicht eine Sand= voll Frucht bekamen," - wie ein Leidensaefährte klagte, schoben fie fich nach Wigenhausen und bis über Münden binab. Langfam waren die Raiserlichen bis Bach nachge= folat, und hier die Pforten nach Niederheffen schutzlos geöffnet sebend, richteten fie, nach langem Stillliegen und Einfestigen, vom 10. bis 14. August ihren verheerenden Bug über Bersfeld, Rotenburg und homberg nach Frislar. /

hier, hinter einem weit um die feste Stadt ausgespannten Schanzengurtel, ansehnliche Berftarfungen vom Maine ber burch die Wetterau, und aus Westphalen über Stadtbergen mit Sicherheit erwartend, tonnten fie jugleich Niederheffen ausmergeln und lähmen, und Braunschweig-Lüneburg bebroben, bem die jegigen Stellungen ber Berbundeten gwar jum genügenden Schute, boch auch zur gefürchteten Laft geworben. Erst gemeinsame Gefahr überwand bier bie trennende Berfallenheit der Bunsche; in neuer Baffenvereinigung (ba auch die Weimarischen ben bisher verweigerten Schwur an die frangofische Arone in einer Feldaufstellung, eine Stunde vor Munden, ablegten), ging Banner vom 18. bis 20. August über bie Rulba (auf einer Schiffbrude). burch ben Reinhardswald, gen Wolfhagen und Boltmarfen, nahm aus Westphalen tommende Seffen auf, lagerte auf ben hohen Felbern von Bründersen und Balhorn, und forberte am 21. beim Dorfe Habamar die Raiserlichen vor ihrem Lager zur Schlacht heraus. Diese nahmen jedoch. nachdem ihre Reiterei alle Aukendörfer geräumt, nur ben Streit um den Besit des bewaldeten Sobenberges an, nach beffen Berlufte fie hinter ihre Bruftwehren gurudwichen. Umsonst blieb Banner drei Tage lang vor ihnen im Felde liegen. In einer festen Lagerung zwischen tiefen Thalern auf den Soben nächst Wildungen, scharfe Rublung aus nur anderthalbstündiger Entfernung behaltend, hofft er barauf, die Buzuge nach Friglar zu fperren, und im beiberfeitigen Kampfe mit hunger und Roth feinen Feind früher, als fich felbst, erliegen zu seben. Er betrog fich, wie er fich vor Saalfeld betrogen. Schweben, Franzosen und Weimarische saugten gewaltsam aus bem süblichen Balbeck und nördlichen Oberhessen (das durch die Lüneburger und Niederheffen geschont wurde) ben dürftigen Unterhalt; boch war bald auf mehrere Meilen hin tein Futter zu finden; Bufuhren aus Munden, Raffel, Biegenhain tonnten nur burch bas Ausruden groker Streitmaffen gebect werben,

insonders da fich zu Stadtbergen die faiferlichen Berftartungen aus Westphalen sammelten, unterbessen Biccolomini biefe Auszüge benutte, um seinerseits die Landschaften hinter fich und seitwarts, bis in die Gegend von Raffel, im Schute ber ftartften Geleite und Bebedungen, auszu= leeren, und sogar ben Bersuch eines nächtlichen Ueberfalles des hessischen Lagerquartieres zu wagen, der indeß vollständig mifgludte. Auf beiden Seiten, im beständigen "Beidreiten" und Fütterungsscharmütel, wurden tagliche Berlufte erlitten; auch die Stochäuser zu Raffel und Ziegenhain füllten fich mit Befangenen; in beiben Lagern fielen bie verbarbten Pferbe, boch am 20. und 23. September fliegen, von Guben ber Gonzaga und Gilbhas, von Rorden ber Satfeld und Bahl mit bedeutenden Berftarfungen zu Biccolomini, ber nun unverzüglich sein beinahe sechs Wochen behauptetes Sungerlager aufgab und mit ganzer Macht, Angesichts bes verbündeten Beeres, nordwarts nach ber Diemel jog. Das Biel dieser Bewegung voraussehend, brach auch Banner folgenden Tages (ben 25.) in der nemlichen Richtung auf; die Lüneburger eilten nach Münden voraus und an der Weser zur Beschützung ihrer Seimath binab, - Die Andern ihnen nach; schon ward Sörter am 2. Oktober vom Feinde überwältigt, icon hatte biefer ben Strom mehrfach überschritten, doch nun überall mit Berluft zurudgewiesen, jog er sich in das Paderbornische und Colnische gurud. Thätigkeit des Feldzuges war zu Ende. Beide Theile suchten abermals nährende Quartiere, bie, nach Banners starter Mahlerei, nur noch in Braunschweig-Lüneburg zu finden, da nur hier noch Einwohner in ihren Dörfern, und Lebensmittel anzutreffen, bas gange übrige Deutschland eine Bufte fei. Babrend fich die Raiferlichen in Beftphalen niederthaten, blieben die heffen am Unterrheine, die Schweben und Lüneburger in Niedersachsen berrschmächtig; auch Die Weimarischen, unter bem Marschall von Guebriant, leaten sich ins Braunschweig-Lüneburgische ein: Longueville, ertrankt, dann der Enthebung von seiner Stelle und der Heinkehr nach Frankreich entgegen sehend, verweilte in Kassel.

## Die Oberheffischen Quartiere.

Schwer, unter fast feindlicher Behandlung, hatten bie Limburgischen und andern Lahngaue, aber auch alle Oberhessischen Landschaften, gleich bei ber ersten Uebergiehung durch das frangofisch-weimarische Beer geseufzt; als batte ihre Erholung binnen breijähriger Rube nur bagu gedient, fie jum Biele des Sungers aller Rriegsvöller ju machen. Lange waren "bie Oberhessischen Quartiere" eine Losung gewesen. Landgraf Georg, stets durch Unwahrheit ber Gefinnung in ber Lage, nach Sulfe auf irgend einer Seite ausbliden zu muffen, hatte biese im Ginfluffe bes Bergogs von Luneburg, und noch mehr ber Landgrafin Amalie, gefunden, baber es ju Wetter zwischen ben Beimarischen Kriegsbirectoren und dem Landgrafen zu einem Schonungsvergleiche und zu einer Quartierordnung, zugleich mit ber Berficherung einer Ginstellung aller Feindseligkeiten Doch war diese Abfindung nur auf eine Dauer von brei Monaten geschlossen worden, und auch die Entwicklungen bes Feldzuges hatten die gehoffte Befreiung nicht gemahrt, ba die Noth im Lager bei Wildungen und der Durchzug faiserlicher Truppen nach Friklar neue Beschwerungen brachte. auch vorgegebene Partheilosigfeit, schwachgezügelten Kriegsbanden gegenüber, um fo weniger Schut verlieb, als felbit befreundetes Land feinen, als im eigenen Rraftvermogen finden konnte. Wenn sogar das Raffeliche Gebiet von ben Blunderungsschwärmen ber Weimarischen, mabrend ihres oberhessischen Quartierstandes, so wenig verschont geblieben war, daß die Landgräfin ihre Unterthanen öffentlich aufrufen mußte, burch Sturmläuten von Dorf zu Dorf bie eignen Wiberstandsfrafte gegen alle folche Bartheien zu versammlen, beren Forberungen von feiner Bescheinigung

eines der Rriegsdirectoren und von keiner unmittelbaren Bezahlung begleitet wurden, so mußte um so mehr Landgraf Georg von Darmstadt empfinden, daß fein Berhalten als Aweideutigkeit und Abfall von der evangelischen Sache angesehen werde, daß man fühle, wie ihm die Erwerbung von gang Beffen ber bochfte ber Breise sei (und immer war Darmstadt gut Raiserlich, ba wo es Rassel nicht war, unter Ferdinand, Maria Theresia und Napoleon), und daß Widerstand mit bloken Worten der Ohnmacht nur ben Sohn ber Gewaltthätigkeit erwede. Als daber beim Abzuge des weimgrischen Beeres einzelne Schaaren zurud= blieben, hielten auch diese noch ben Schreden ber Ramen Rüdinger, Korff, Truchseff und ber beiden Rosen im Be= bachtnisse, ja Oberst Rolbas burfte sich unterstehen, Die um Schonung bittenben Abgeordneten bes Landgrafen fo lange in Friedberg verhaftet zurudzuhalten, bis feine Forberung von monatlich 28,000 Thalern, als Ablösung von Raub und Plünberung, befriedigt ward. Alfo geängstet, wie erbittert, mußte der Landgraf, sammt dem Kurfürsten von Mainz, wiederholt das faiferliche Beer um Befreiung anrufen, wenn freilich nur um jene Erlösung, die bem bauernben ober wachsenden Uebel durch den bloken Wechsel von Fahnen. Keldbinden und geweiheten Symbolen schon den Namen bes Seiles aufbrudt. "Die Kaiserlichen" fagte bas Theatrum Europäum, "haben bas Lob erhalten, baß fie bem Landvolke eben gar die Saut über die Ohren abgezogen."

Es war schon der Borsicht angemessen, daß die französisch = weimarische Streitmacht bei ihrem Borrücken vom Rheine nach dem innern Deutschland einzelne Berbindungs= posten behauptete, was durch die Befreundung mit Hessen= Kassel, so wie durch die Reichsstädte und die Schwäche anderer neutraler oder feindlich gesinnter Staaten erleich= tert ward. Die Freistädte fanden in der Partheilosigkeit den größten Bortheil, und während die Wechselgsschäfte Frankfurts den Geld= und Briesverkehr des Heeres mit

Frankreich offen erhielten, diente vornehmlich Friedberg zu einem vortrefflichen Salt- und Ausfallposten, wegen seiner Rabe zu Frankfurt, seiner Festigkeit, seiner Gelegenheit zum Unterbrechen feindlicher Truppenbewegungen und gur Gipschüchterung ober Beobachtung von Seffen-darmftabtischen. Mainzischen und andern Landen, auch zur leichten Werbung und Unterhaltung ber Truppen, so wie wegen ber Stupe bie es barbot, wenn ber Gang bes Krieges ben Weimarischen das von ihnen ungern verlassene Oberhessen wieder jum nächsten Quartierstande (trot eines altern beffen-taffelichen Anspruchs) eingeräumt haben wurde. Ginen folgenben Bosten - ba Braunfels zu klein, und Amoneburg als vereinzelter Felfenhorft inmitten einer geräumigen Ebene ungeeignet, - tonnte Biegenhain abgeben; ba biefe Festung jedoch (gleich Amoneburg) unter ihrem heffischen Befehlshaber feine andere als beffische Besatung einnahm, fo ward fie wenigstens zum Anhaltepuntte einer beweglichen weimarischen Partheischaar genütt. Es ist mahrscheinlich, baß sich zwischen hier und Rassel noch ein Berbindungs= posten, vielleicht auf ber hoben Landschaft zwischen Somberg, Felsberg und Melsungen befand, was sich aus ber Zwedmäßigfeit einer solchen Anordnung, aus ber Erwähnung eines weimarischen Quartieres zu heftar, und aus ber Schleunigkeit vermuthen lakt, mit welcher Lonqueville Berstärtungen nach der Gegend von Ziegenhain schicken tonnte.\*)

<sup>\*)</sup> Beilänfig erwähnt die Histoire du Guedriant des Standquartiers eines weimarischen Wehrherrn zu "hisselar", indem dieser dahin aus Kassel zurückverwiesen wurde, nachdem er dem Herzoge von Longueville den Berkauf von Breda's Streitroß versagt hatte. Hierzu ist zweierlei sernerer Bedachtnahme werth: das sehr statte. Dierzu ist zweierlei sernerer Bedachtnahme werth: das sehr statte. Besessend von Hessar gebliebene Erinnerung an ein dasses, zu einer Zeit bestandenes Lager, als Hungersnoth das Landvolk sogar zwang, das Gedärns des im Lager geschlachteten Biehes zu verschlingen. Beides gehört nicht in den siedenjährigen Krieg, namentlich die Schanze nach Form und Maaßen nicht zu den damals gedräuchlichen, von den Kranzosen am Heiligenberge ausgeworfenen Feldbefestigungen.

Bei Kassel selbst wurde wohl nur wenigen Weimarischen ein Ausenthalt verstattet, sei es aus Rücksichten der Klugsbeit, oder der Berpstegung der Festung. Erst von Münden an traf man auf die Quartiere des französisch=weimarischen Hauptheeres, das sich weitläuftig noch über Dassel hinaus (wo Guedriants Hauptquartier) vertheilt hatte. Der Abzug nach Thüringen und Franken (Ende Dezembers) änderte mit diesen Berhältnissen zugleich die in Oberhessen.

Unter den Sauptversonen der weimarischen Seerschaar titt ber Oberfte Reinhold v. Rosen burch seine ein= flufreiche Stellung und seine friegerische Thatigkeit, besonders als rascher Reiterführer und gewandter Bartheiganger berbor. Obgleich seine Thaten nicht immer vom Gelingen gefront wurden, (er erlitt felbst einen bochst verlustvollen Ueberfall und gerieth zweimal in Gefangenschaft), ließen fich boch in ber Summe seiner Siege diese Unterbrechungen des Glückes vergessen; und vor Allem brach er sich während bes gangen biegiährigen Keldquaes fo manchen Lorbeer, daß der Berfaffer ber weimarischen Seergeschichte in wirtlicher Bergensfreude fie ju einem (nur im biden Geschmade ber Zeit etwas schwülstigen) Kranze verbindet: "Dies waren gute Scharmugel," hebt er an, "bie Berr Beneral= major Rosa, ber tapfere, beliebte Kriegsmann, bieses Jahrs in Thuringen (Franken, Beffen) und ber Wetterau, und hiermit die Reputation der ganzen Armada rühmlich erhalten; würdig, daß beffen Name und Chre die geflügelte Fama, die liebe Freundin wohlverdienter Rittersleute, mit ihren gulbenen Trommeten bis an die Saulen Berfulis Bergog Bernhard batte ihn auf seinem Todbette unter ben Bieren mitgenannt, benen er als fünftigen Direttoren bas Schicffal feiner Eroberungen und feines Rriegsheeres anvertrauete, vielleicht aber Frankreichs Geld und Auszeichnungen ibn, einen Lieflander, mehr als bie größere Bahl ber hauptleute für Frankreichs Bortheile gewonnen; und während überhaupt sämmtliche jene Bierheren trop ber

angenommenen frangofischen Oberhoheit und Oberbefehl8haberschaft bes Herzogs von Longueville (ober unter ibm bes Marschalls von Guebriant), ein nicht blos gewichtiges, fondern eigenmächtiges Wort in den Beeresangelegenheiten führen durften, weil die zwischen vaterlandischer Bflicht und frangösischer Berführung oft bedenklich schwankenbe Stimmung ber weimarischen Rrieger große Nachgiebigfeit empfahl, durfte fich Rosen, wie es scheint, auch die eigenmachtigften Sandlungen erlauben. Beil einige andere Oberften seinem alten Reiterregimente ben erften Rang in ber Armee bestritten, so verließ er mit zweien Fahnlein beffelben bas Lager bei Wilbungen, betheuernb, bag er nicht wieber mit Jenen dienen werde bis ihm bas geheischte Vorrecht zuerkannt worden sei; — er begab fich nach bet Betterau, Die soeben von einem feindlichen Beignge nach Fritzlar durchzogen, doch von andern, durch Landgraf Georg herbeigerufenen Truppen zur Ginschräntung ber Weimarischen betreten worden, verstärfte Braunfels, und eilte nach Friedbera, wo seine Gegenwart bochft nöthig erschien.

Bier waren bie im Frühjahre zurückgelaffenen ober neugeworbenen weimarischen Streitfrafte burch einen in Oberursel erlittenen Ueberfall auf 4 Geschwader, theils Reiter von Rosens neuem Regimente, theils Dragoner seines Reffen Wolmars v. Rosen (ber wie einer ber beiden Wrangel ben Beinamen bes Tollen führte) und auf 400 bis 500 Mann Fufvolks zusammen geschmolzen. Die Trummer mit fich vereinigend, streift bis in die Rabe von Mainz, gewinnt burch die Gefangennehmung eines gablreichen Saufens Ruraffire die Mittel, seinen Pferbemangel zu erseben und die in Oberursel gefangenen Offiziere und noch nicht untergestedten Reiter auszuwechseln, treibt die gegen Friedberg heranziehenden Raiserlichen und Baiern burch Ueberraschung auseinander, und erstürmt Homburg vor ber Bobe in ber Nacht des 29. Octobers, wodurch 800 Feinde getödtet oder gefangen, mehrere bundert Pferde erbeutet werden, läßt diese arme, bis jetzt durch die Fürbitten ihrer Besitzerin, der Schwester des Landgrasen Georgs von Darmstadt, von allen Partheien verschont gebliebene Stadt, unter dem Vorwande eines entdeckten Einverständnisses mit den Kaiserlichen, ausplündern, und enteilt bei der Nachricht vom Hexanzuge des seindlichen Hauptsbeeres, sein Fußvolk und einen Theil der Dragoner in Friedberg zurücklassend, mit 700 Berittenen in die Nähe von Liegenhain.\*)

## Das Treffen und feine Ginleitungen.

Unter dem Erzherzoge und Piccolomini bewegte sich die kaiserliche Heermacht, von Kriegs= und Unterhaltungs= mitteln entblößt, und zur Beschleunigung ihres Zuges vom Landgrasen und dem Kursürsten angerusen, aus Westphalen, wo nur ein geringer Theil zurücklieb, nach Oberhessen, um nach Besreiung dieser Gegend von seindlichen Besatungen und Partheien, und nach genossener Erholung, die fränkischen Quartiere wieder zu beziehen und Regensburg zu decken, wo der Kaiser nach siehen und zwanzigjähriger Unterlassung einen Reichstag versammelt hatte. Am 2. November rückten die Kaiserlichen von Frankenberg und Marburg her nach Kirchhain vor \*\*), belegten alle benachbarten Dörser mit ihrer Reiterei, mit ihrern Feldlagern die Gesilde, auf welche

<sup>\*)</sup> Hauptsächlich nach Laboureur. Der Tag von Homburg nach bem Theatrum. Ift er fein Irrthum, so hatte Rosen kaum Zeit, mit eiligster Bewegung, vielleicht über Aleselb, nach Ziegenhain zu entkommen.

<sup>\*\*)</sup> Das Schreiben bes Erzberzogs, aus bem sich auch ber Ankunftstag bes kaiserlichen Hauptquartirs zu Kirchain ergiebt, s. in Londorp, acta publ. Tom. IV. — Kirchain war, nach Winkelmann, als ein Paß an ber freien Lanbstraße, während bes ganzen Krieges ein rechter Unglückball, ber 1621, 1623, 1626, 1631, 1633, 1636, 1640, 1642, 1643, 1645 und 1647; und in jedem der letzteren Jahre mit wiederholten Wechseln und Kämpsen, aus der einen Hand in die andere geworsen wurde.

boch von seinem mächtigen Eilandsfelsen bas von nur 200 Beffen befette Amoneburg berabfah. "Geftern," fo fcrieb ber Erzberzog am 3. November an ben Raiser, "bin ich gludlich mit ber Armee hierher gelangt, zu schauen, wie Friedberg und Amoneburg konnten binweg genommen werden, auch ferner, um bem Borbruche biefer Beimarifchen Bolter zuvorzufommen." In Diefen Borten liegen Absicht und Biel ber jetigen Lagerung und ihrer nachsten, burchaus nicht auf Biegenbain gerichteten Thatigfeit, ausgedrückt. Und weiter in diesem und einem zweiten Schreiben ben erschöpften Buftand ber Urmee fcilbernd, ihren Mangel an Pferben, Waffen, Wehr und Wabt, an Geschütz und allen Borrathen, fo bag ohne beffen Abbulfe die Armade, "dieser eble und einzige Schat, in fich felbst zu Grunde geben und bem Feinde ein Spott werben mußte," dringt er zunächst auf gute und fichere Winterquartiere zur Erholung ber geschwächten Leibesfräfte; Die Rälte sei bereits beschwerlich geworden, die fargen Lebensmittel dieser Lande wurden burch Lagerungen in Ginem Haufen schon binnen weniger Tage erobet, baber fich bie Streitmacht zertheilen und baburch schwächen muffe. Dann forbert er, "bag ber Reichstag zur herstellung eines achtbaren Rriegsheeres angehalten werbe, bamit endlich bie erschrecklichen, Menschen, Sab und But fast allerdings verzehrenden Rriegsflammen im lieben Batterlande Teutscher Nation, sammt ben Berstörern bes alten, rechten, unberfälschten teutschen Bertrauens gedämpft, und frembes Dominat abgeschleubert werden könne, dieser Rummer jedes aufrichtigen, getreuen, teutschen Batrioten, Dieser Sohn und Spott des teutschen Batterlandes bei ber ganzen Welt!" Es waren edle Worte, aber unverständlich im Munde ber alleinigen Berschulder!

Raum hatte Oberst Rosen Beit gehabt, in aller Gile vor den kaiserlichen Heeresspitzen hinweg seinen gewählten Zusluchtsort zu erreichen; da er sich jedoch, um desto leichter

Gelegenheiten wider ben Keind zu erlauern und zu benüten. gegen bas Abrathen bes heffischen Befehlshabers von Biegenhain (Justin Ungefug) zu Trepsa aufstellte, so forderte er hiermit die Raiserlichen zu einem Bersuche wider ihn felbst beraus. Zwei Generalwachtmeister, Billes be Safi Cein geborner Ifraelit, beffen Rame bei Laboureur die ursprünglichere Form "Gilbhase", ober Schildhase zu haben scheint, bei Engelfüß aber auch als Aegydius de Haase vorkommt) und Raspar Mercy (nicht zu verwechseln mit Frang Mercy, dem General = Feldzeugmeister), nebst bem Oberften Runed und vier Croatenoberften, ziehen mit einer Reitermacht, welche 1000 Kuraffiere und 200 Dragoner in fich einschloft, am 8. November, ihn aufzuheben, beran. Doch die Unvorsichtigkeit eines Trupps von 24 Croaten, ber zur Kundschaft vorausrannte, und theils getödtet, theils gefangen wurde, fo bag feiner entrann, verrieth ihr Rommen, ober auch ihren Anschlag, Trepsa in der folgenden Nacht zu überwältigen. Glücklich entzog fich Rosen ber Selbsteinsperrung in das enge, ohne Fugvolt taum äußerer Bertheibigung fähige Städtchen, wirft die einzigen bei ihm befindlichen Fugreiter, 30 Mann bes (frangofischen?) Regiments Buebriant, bie fo eben flüchtend vom Schloffe Boltersborf angekommen, in den vom Feinde zu nehmenden Durchweg, gewinnt baburch Beit zur Gefechtsstellung, em= bfangt und straft ben nächtlichen Anlauf (2 Dberstwacht= meister waren unter ben taiserseitigen Todten, 1 Rittmeister unter ben Gefangenen), aber hierauf, am Morgen, vor ber Uebermacht in die bessere Stellung bei Obergrenzebach flüchtend, überließ er Trepsa und die Umgegend ber Rache und Brandfackel ber Croaten. \*)

<sup>\*)</sup> Der Tag von Trepsa berechnet sich aus solgenden Merken. Die kurzgesaßte Chronit des gleichzeitig lebenden Superintendenten Neuberger in Kassel läßt ziemlich zeitgenau den 24. Oct. alt. St. die taiserliche Hauptarmee hinter Trepsa hinausmarschiren und setzt ohne Zeitangabe hinzu: 2000 Reiter sielen in Trepsa. Landgräfin

Die Landgräsin, erschreckt, durch den kühnen Partheisgänger den Feind abermals in ihr Land gezogen zu sehn, mahnt ihn vergebens zur Entsernung. Rosen berust sich darauf, daß er hierzu den Besehl des Herzogs von Lonsqueville abwarten müsse.\*) Daß die Landgräsin nicht bei diesem die Erreichung ihrer Absichten suchte, ist, wo nicht eine Andeutung, wie widrig ihr das Berhältniß des weimarischen Heeres zum französischen Oberbesehle war, doch ein

Amalie rügt in einem Schreiben vom 30. Oct. alt. St. Rojens Schuld an bem Berberben biefer Stabt. Der lettere Tag ift alfo ber fpatefte Zeitpunkt. Da inbeg bie Lanbgrafin mabriceinlich am Abenbe erfuhr, mas am Morgen geschehen, und ficherlich ibre Abmahnung unverzüglich an Rosen abfertigte, so ift auch fein früherer Tag mahricbeinlich. Auch ist ber 30. Oct. ausbrudlich im Theatrum europ, und in Rulentamps's Geschichte von Treifa angegeben. Bestätigt wird biefe, alfo auf ben 9. Nov. neuen St. fallenbe Zeitbestimmung Daburch, bag Laboureur bie Uebergabe von Amoneburg zwei Tage fpater erfolgen lagt und biefe urfundlich am 10. Nov. abgeschloffen, am 11. vollzogen wurde. - Der Waffengang felbst findet fich bei Labourour naturgemäs ergablt, boch auch in einer Art, bie allein icon gur Burbigung frangofischer Auffassungeweise ber weimarischen Unternehmungen bient. Bie er in ber Folge auch ben Sieg bei Riebelsborf bem frangofischen Lorbeerfrange einzuflechten sucht, inbem er Ermuthigung und nicht blos Unterftutung burch Longueville fenben läft, ober icon bie Erftirmung von homburg vorzugsmeife bunbert Mustetieren bes Regiments Guebriant beimift. fo feffelt er bier ben Blick gang allein auf 30 Dann beffetben Regiments, bie er vom . Schloffe "Baltenborf" antommen läßt: und nur ber Aufmerksamkeit Longueville's und ber Thatigteit bes 26 Stunden weit in Daffel entfernten Guebriant foll Rofen feine Behauptungefähigfeit ichon in ber Sturmnacht von Trepfa verbankt haben, indem Laboureur icon am Abend vorber alle bem Oberften nachber zugekommenen Berftarfungen bier eintreffen läßt, obne gu bebenten, daß die Beimarifden mit folden Streitfraften von wenigftens 2200 Mann, und nach einem fleghaften Kampfe, feine Urfache jum Rückjuge gehabt baben murben.

<sup>\*)</sup> Rofens Brief an die Landgräfin vom A Nov. f. bei Rommel, Band 8.

Beweis ber vertraulichern Beziehungen zwischen ihr und ben Häuptern des Erstern, so wie der ausgedehnten Selbstständigkeit, welche Rosen behauptete. Bur Fortdauer einer solchen mußte ber thatendurstige Oberft eine abgesonberte Ariegsthätigkeit für fich unterhalten, hierzu ben Raiferlichen und eignen Unterftugungequellen in angemeffener Rabe bleiben, und mahrend er die Fühlung jur Benugung feind= licher Blößen, und dabei Friedberg im Auge behielt, vermochte er die Stunde zu erspähen, wo er in Frankfurt die von ber frangösischen Regierung bort angewiesenen Soldgelber für Die Armee in Empfang nehmen konnte. Da er wiederholt Unterstützung burch Longueville empfing, und in ber Folge auf beffen Befehl das tubne Unternehmen nach Frantfurt ausführte, so konnte seinem (wenig unterbrochenen) Berweilen in ber Stellung von Ziegenhain=Obergrenzebach bis in den Monat Dezember) die Genehmigung des Berzogs nicht fehlen. Es ist bier ber Ort, Diese Stellung, Die auch Türenne nach seiner Niederlage bei Mergentheim zur Auflucht nahm, ins Auge zu fassen. \*)

Die alten Hauptwege aus der Wetterau und von der Ohm nach Niederhessen liesen von Kirchhain, Homburg und Alsseld theils über Trepsa und über Ziegenhain nach den Schwalmübergängen bei Arnsbach und Borken, theils über Ziegenhain und über Neukirchen nach dem Spieß und Homberg. Sich auf diesen Berbindungen zu behaupten,

Dauz allgemein, namentlich im Thoatrum ourop., wird Rofens Stellung siets als bei Ziegenhain, ja in der Histoiro de Guebriant seine Bettheidigungsstellung gegen einen im Schwalmgende berabkommendent Anfall sogar unterm Schutze der Feners dieser Festung angegeben. Der Pfarrbericht siehe Wosens Quartier am 13, Nov. in Niedergrenzebach, wo auch der eben erwähnte Angrissgeschad. Allein es kann bei der betreffenden Duartierstellung nicht von einem einzelnen Orte die Robe sein. Riedergrenzebach tag halb abgebrannt; Rosen schweb am 11. Nov. von Obergrenzebach, nnd es erscheint ganz den Unisständen entsprechend, bier den Mittelpunct des Quartierstandes anzunehmen.

konnten sich die Rosenschen Reiterschaaren nicht in die Werke von Ziegenhain einsperren, wenn fie ihnen auch im Nothfalle geöffnet wurden. Ohnehin war die Restung viel zu eng, die damalige Berichanzung ihrer Borftabt Beichhaus tein genügender Schirm (mas fich wenigstens aus bem Ginbringen ber Tillpschen im Jahre 1631 vermuthen läft); aber sie bot eine febr nutbare, sowie starte Anlehnung, und die Sicherung von Kriegsbedürfnissen dar. — Trevia. Biegenhain, Obergrenzebach und Seigertshaufen waren Baffe jener sämmtlichen Strafenbahnen, die jest zum Theil nur noch als einsame Rasenwege erscheinen. Allein wie wenig das auf der südlichen Seite der Schwalm zwischen beberr= schenden Böben liegende Trepsa, ober eine bortige Stellung, zu behaupten sei, hatte Rosen so eben erfahren, und bie Strede von ba bis zur Ziegenhainer Hauptstraße gewährte für ein Landquartier weder Sicherheit noch dienliche Unter-Dagegen war das Hochfeld von Obergrenzebach nicht allein von Dörfern umgeben, die noch wenig gelitten hatten, sondern mit seinen freien Flächen, weiten Aussichten. vielseitigen Berbindungen, und mit seiner großen Bedectbeit eine desto vortheilhaftere Quartier= und Bertheidigungslage. Während ansehnliche Waldgebirgsmaffen gegen jebe Umgehung in ber öftlichen, linten, Flante ficher ftellten, Biegenhain die rechte einigermaßen bedte, jum Theil auch bie Stirn, unter Mitbenugung ber vertheidigungsftarten Sugelgruppe von Niedergrenzebach, und bier, von der Schwalmniederung an bis zum Knüllgebirge binauf, ein waldtragender Bobenzug mit seinem tiefen und theils schroff gerandeten Längenthale ber Steina einen tüchtigen Mantel, Bormall und Borgraben barbot, murbe jener Stellung burch brei Hauptwege, bem Ziegenhainer über Leimsfeld, und bem von Neutirchen nach bem Spieß, sowie bem von Reutirchen über Seigertshausen nach homberg, Freiheit der Bewegung jum Bor= und Aurudgeben verlieben. Wahrscheinlich murbe Rosen von diesen Umständen geleitet. Obergrenzebach zum

Mittelpuncte seiner Quartierstellungen zu tiesen; benn Biegenshain zu beschützen, lag weber in seiner Aufgabe (zumal bei der ausdrücklichen, ein Herbeiziehen des Feindes bessürchtenden Abmahnung durch die Landgräfin), noch war dazu ein Anlaß, noch Stärke genug in seinen Mitteln, wäre ein wirklicher und ernstlicher Angriff unternommen worden. Lauernd auf Gelegenheit zu Handstreichen behielt er den Keind im Auge.

Auch Amoneburg entfeten zu konnen, lag in seinen Hoffnungen, wenn anders, wie er nicht zweifelte, Diese treffliche, seit vier Jahren als besisiche Eroberung behauptete Bergfeste sich bis zur Wieberentfernung ber faiferlichen Sauptmacht halten murde. Allein ihre schwache, barbende, feine Aussicht zur Befreiung mahrnehmende Besatung bielt die Annahme eines vortheilhaften Uebergabe=Bertrages für ihr bestes Berhalten; sie schloß ihn mit Biccolomini, nach Abhaltung mehrtägiger Berennung, aber nur zweitägiger Beschiekung, schon am 10. Nov. auf freien Abzug mit Sact und Back, Wehr und Waffen und allen Kriegsehren ab, und vollzog ihn folgenden Tages (einem Sonntage) bergestalt, daß fie vertragsgemäs am Abende in Biegenhain einruden konnte \*), - unterbeffen gleichzeitig Rofen, hiervon nicht unterrichtet, vielmehr hoffend, zur Behauptung ber Amoneburg mitzuwirfen, einen tuhnen Sandstreich in beren Näbe, ja unter ihren Augen ausführt. Denn als Longueville ihm am Tage nach bem Borgange zu Trebfa ben Rest feines alten Reiterregimentes zur Berftartung schickte, ließ er sofort am Abende aufsiten, und überfiel während ber Nacht das 5 Stunden von Obergrenzebach (4 von Ziegenhain) entfernte faiserliche Quartier zu Ratholisch-Allendorf (zwischen Neustadt, Kirchhain und Amoneburg). vermochte bier die Mehrheit des Croaten-Regiments des

<sup>\*)</sup> Bericht im Regierungsarchive. Das Thontrum bat faliche Zeitaugaben.

Obersten Logy mit einer verlustvollen Flucht zu entrinnen, sein Oberstleutnant bleibt unter den Todten, 4 oder 6 Compagnien Rubländische Dragoner werden zum Theil aufsgerieben, die Uebrigen, auf dem Kirchhofe sich vertheidigend, wohin Logy selbst verwundet entsam, werden zwar durch bessen Festigkeit und durch das Herbeieilen des Croatens Regiments Feduari gerettet, jedoch den Brand von Trepsa rächend, wersen die Weimarischen Feuer in den Ort, alles Gepäck und 9 Standarten der Kaiserlichen verbrennen, und Rosen entsommt mit seiner Beute von 100 Pferden, mehreren gesangenen Führern und einer Standarte unversolgt in seinen Schlupswinkel \*).

1) weil ber Ort mit ansehnlicher Reitereinlagerung offenbar ein Glieb ber talserlichen Quartierstände ausmachte, berein Hauptquartier ichen am 2. Nov. nach Kirchhain kunt; ein Borgung,
den Laboureur fälschlich erst auf den Tag nach Allenborf
setzt. Es ist kaum benkhar, daß sich bas kaiserliche Lagerund Quartiernetz 6 bis 7 Stunden weit, nämlich von der
Umgegend von Amöneburg bis Allenborf an der Landsburg,
Angesichts des Feindes ausgebehnt, oder daß sich mehrere
Regimenter in den Rücken von Ziegenhain auf den verlorenen
Posten gestellt und Rosens Anschlägen preisgegeben haben

<sup>\*)</sup> Den Borgang f. bei Laboureur und am vollständigften im Theatrum bas auch bestimmt ausspricht, Rosen babe fich bei feinem Abange von Treisa noch nicht fart genug zu folch einem Bageftud gefühlt, fonbern, nachbem er nun erft Berftarfung (bie 6 anberen Compagnien feines alten Regimentes) erhalten, "tonnte er abermals nicht feven." Um fo mehr zeigt fich Laboureurs Irrthum bezuglich ber Anfunftezeit ber letteren. - Recht fritiflos tonnte man icon bas überfallene Allendorf in einer gangen Schaar gleichnamiget Orte fuchen, ohne mit bem Auffate in ber Borgeit fogar bis Allendorf an ber Werra abzuschweisen. Trot ber allgemeinen (auch bei Rommel und beffen Benutern festgehaltenen) Meinung und bes Ausbrudes bei Laboureur, ber (übrigens großer Ungenauigfeit in Ortsbestimmungen baufig fonibig) bas überfallene Allenborf ein Dorf abei Ziegenhains nennt, tonn: ich miet boch nicht für biefes nächfte "qu ber Landsburg", fonbern unr für "Ratholifd-Allendorf" entideiben:

Run ergreifen die Raiserlichen ernstlichere, aber auf die Umstände wenig berechnete Maagregeln. 3000 Reiter

sollten; wenigstens würben sich bie Croaten nicht einen so vollständigen Uebersall durch Sorglosigleit zugezogen haben. Sin Ansall auf Katholisch-Allendorf entsprach auch Rosens Absichten auf Beschützung Amöneburgs, was nur, wie er der Landgräfin am Tage nach der Uebersallsnacht schrieb, durch die "ohne Noth" erfolgte Ergebung der Festung vereitelt ward. — Brach Rosen am 10. Abends bei Ziegenhain auf, so erreichte er in gerader Richtung, nur das Dorf Wiera berührend, und von da auf einem alten, noch sichtbaren Heerwege, Allendorf zwischen 9 und 10 Uhr Rachts, und konnte mithin ganz bequem am Morgen des 11. wieder im Ziegenhainer Quartierstande sein.

- 2) weicht meine Ortsbestimmung barum von ber gewöhnlichen ab, weil ber Größenvergleich amifchen bem Dorfe und bem breimal fo farten Fleden Allenborf gar feinen Zweifel läßt, in welchem von beiben Orten möglicher Beise eine Ginlagerung von minbeftens 1200 Reitern untergebracht werben tonnte. Denn Freilagerung (wenn auch von eingelnen Saufen ablöfungeweife gehalten) lagt fich mit ben Berichten fur bas Gange nicht vereinigen; "im angestedten Quartiere verbrannte alles Gepad ber Croaten und Dragoner. , sammt neun Standarten." Allenborf an ber Landsburg hatte mohl nur 50 bis 60 Saufer (wie jett 65). Gelbit mit Buziehung aller Scheuern wurde man beute feine 500 Reiter (b. i. Mann und Rog), jumal mit ben gabireichen Staben und Sandpferben, bier unterbr ngen. - Gobann muß bebacht werben, bag auch nabe benachbarte Orte (beren fich bei bie em Allenborf gang und gar feine geeignete finben) mit Reiterei belegt fein mußten, wie bas Derbeieilen bes Regiments Febuari beweißt, bas vielleicht in Ergborf, & Stunbe, ober in Langenstein, & Stunden von Ratholijd-Allenborf, lag.
- 3) weil ber Kirchhof in bem Dorfe an ber Landsburg gar klein und zur Bertheibigung ungeschickt, hingegen ber in bem anderen Orte zur Aufstellung etlicher Compagnien hinlänglich groß, und burch ansehnliche Mauern und tiefe Gräben (wie zum Theil noch zu ersehen) gut befestigt war; wozu komint, baß bunkse Erinnerungen bes Ortes und die ausgegrabenen Beweisstücke eines erlittenen Brandes nicht ganz zu übersehen sind.

werben, nach ber bamals beliebten Weise, geschlossene Regimenter (b. i. den Bortheil ihrer Inhaber) den Wechsels sällen des Partheifrieges nicht auszusezen, oder weil es der Bustand der Kaiserlichen, die Achtbarkeit der weimarischen. Reiterei erforderte, meist durch eine Auswahl der Besteritenen aus jeder Compagnie des Heeres in 24 Schwasdronen vereinigt, und unter dem Feldmarschal-Leutnant v. Breda und dem General-Wachtmeister Gil de Hasi über Alsseld und Neukirchen am 13. Nov. gegen die Rosensche Stellung geschickt. Da diese, theils im Schirme der Festung, ihnen aus Mangel an Fusvolt und Geschütz unangreisbar, so müssen sie Alsseld aus Antheregesechte beschränken, die Rosen von Niedergrenzedach aus annimmt und glüdlich abschlägt \*).

<sup>4)</sup> weil boch bie Weimarischen bas heffen laffeliche Allenborf nicht in Brand gestedt haben wurden, bagegen es nabe für fie lag, an bem mainzischen Rache für Trensa zu nehmen.

<sup>5)</sup> weil auch Rosen in seiner Antwort auf ben Rügebrief ber Landgräfin wegen Trepsas Unglud nichts von bemjenigen erwähnt, was er selbst soeben in Allendorf angestiftet.

<sup>6)</sup> weil ber Neufircher Pfarrbericht ausbrücklich "Allenborf zwischen Neuftabt und Kirchhain" nennt.

Die faiferliche Reitermacht wird im Theatrum und bei Laboureur gang bestimmt als eine anserlesene bezeichnet, bort burch ben Ausbrud "bestberittene", bier burch bie Anführung, baf je 12 Mann aus allen Compagnien ausgesucht wurden, was natürlich nicht beißen fann, bag bas Bange aus Beitragen von 250 Reitercompagnien aufammengefest warb. Beibe Duellen haben bie Babl von 3000; boch teine andere, als bas Theatrum läßt auch noch Fugvolt fich bei Breba befinden, wahrend boch weber in feiner Zeichnung, noch Erlauterung bes Treffens auch nur Gin Fußfrieger auf faiferlicher Seite bervortaucht. Rothenburge übeles Berftandniß biefer Quelle laft nun gar 4500 Reiter und 4500 Aufganger fich beim faiferlichen Relbberrn zusammen gieben. - Dag Breba von Alsfeld ber nach Neutirchen getommen, ift eine Angabe bes Bfarrberichtes, nur erflarlich , infofern biefer Ummeg aus ber Wegenb von Rirchain bie Beizuge auch ber entfernteren Reiterschaaren aufnehmen follte. Auch von benen in Allenborf Ueberfallenen batten fich Theile angeschloffen.

Gil be Hafi, ber, erst neulich zu Trepsa und wie auch sonst schon gegen Rosen ungludlich, bort für sein Felbgeschrei und Losungswort "Leopold!" und "Rein Quartier!" weder Ehre, noch für schmerzliche Ginbuse ein anderes Gegenopfer, als Brand und Berrüttung einer armen Stadt, beren größter und bester Theil unterging, und einiger Dorfer gefunden, greift mit 5 baverischen Geschwadern (bem Bortrabe unter Dberft Trudmuller) gleich anfänglich mit Beftigfeit und bem Feldgeschrei und Worte: "Gott mit Uns!" "ber Teufel mit ben Rosen!" die Weimarischen an, wird aber so stand= fest empfangen, und von 3 Compagnien bes Altrosenschen Reiterregiments, fo nachbrudlich geworfen und weithin verfolgt, (er felbst verwundet), daß Breda, gen Reufirchen zurudweichend, zu einem entscheibenden Angriffe weitere Un= terftugung verlangt, und fich einstweilen, angeblich um Rofen bie Fütterung zu benehmen, mit bem Berbrennen ber bisber noch verschonten Dörfer beschäftigt. Ransbach, Loshansen, Belle, Leimbach und Salmshaufen werden badurch zu ben frühern Opfern einer gang zwedlofen Grausamteit, zu ben noch rauchenden Trummern von Steina und andern Orten niebergestürzt; benn zwecklos war bas Berfahren, weil bie Unterhaltsmittel biefer Ortschaften nur für die Raiserlichen nutbar maren, wenn fie Biegenhain berennen, ober Rofen zurudbrängen wollten, bagegen ihr vorhabender Abzug nach ber Wetterau und Franken biefem und ber Festung auch außerdem die genugsamften Sulfsquellen eröffnete \*).

<sup>\*)</sup> Ueber bas Gefecht bei Riebergrenzebach f. Laboureur und bas Thoateum Europäum, letteres auch über bie Einäscherung ber Börfer. — Obgleich die Gemeinsamteit ihres Schickals aus einerlei Grunde hervorging, so entbeckte boch Schanz in einer zu seiner Beit gängen Sage für ben Brand von Ransbach ben besonbern, baß Einwohner bieses Dorfes, namentlich Jost Glinzer und Klaus Schmidt, die Anzündung ihrer häuser als Rache für ihren Berfuch herbeiführten, eine auf dem Wege von Ziegenhain (beim Schaasbose) angebrachte Wagensperre durch nächtliches Zerschneiden der Anebesstrick zu öffnen; benn die Benutung dieses Weges

Um ben weimarischen Partheiganger mit Gewifheit bes Gelingens aus seiner Ziegenhainer Einnistung zu verjagen, mar es nöthig, mahrend er von Reufirchen aus burch Fugvolt bedrobet oder angefämpft ward, ihn von Trevfa ber auf seiner Rudzugslinie anzufallen, und gleichzeitig Biegenhain felbst zu berennen. Bu biefem Zwede senbet Biecolomini ber Breba'ichen Schaar, jum gemeinsamen Sandeln, einen zweiten Seerhaufen zu, 1500 Reiter, 2000 Füßer und 8 Geschütze, Die unter bem Generalwachtmeister Raspar Mercy von Kirchhain abruden, und schon am Abend bes 14. Neufladt erreichen, wo ein alter Belmeg, beffen Ueberreste noch in Rasen=, Fuß= und Feldwegen fichtbar find, von ber Strafe nach Treifa ober Ziegenhain stradt nach Neutirchen abging; mittlerweile Breba ihrer Ankunft rubia im Thalgelande ber Grenf unterhalb biefes Ortes barret \*). Er felbst nahm fein Quartier in Riebelsborf, im Saufe des Bauern Bornhans (bas noch fest, obgleich es durch einen Neubau erfett, und die Familie ausgestorben ist, den alten Namen führt); und in ber Etwartung bet Antunft Meren's und bes unfehlbaren Sieges fchrieb et รมหาวแกกได้ และกายและโดกหนีย์และรัฐมีน

ing and well in the month of the community

habe ben Rosenschen Reitern versperrt werben soken. Allein: Rosen bedurste bieser Straße nicht, und murch auch burch soid eine Barre nicht ausgehalten worden fein, da offenes Feld aury Seite liegt, zumal wenn teine Schutzwacht habinter stand, beren Mangel bem nächtlichen Muthe ber Rauern Richts übrig ließ, beren Anwesenheit aber seine Uebung wohl unmöglich gemacht haben würde. Diese Geschichte gehört eber, nur anders bedingt, in die erste Belagerung Ziegenhains im febenjährigen Kriege.

<sup>\*)</sup> Den Zwed bes Mercy'ichen Zuzugs spricht Laboureur am Bestimmtesten aus, und giebt die Stärke besselben zu 1500 Reitern, 2000 Füßern und 8 Stücken an, unterheß das Theatrum zu 1500 Pferden und soviel Fußvolls, wogegen Breda 2000 zu Fuß und 1000 Pferde gesorbert habe; Mercy habe in der Nacht vor dem Tressen mit 3000 Mann und 10 Stücken zu Neustadt campirt und bort noch 8 Schwadronen an sich gezogen.

an die Hausthure die Worte: "Heute in Bornhanfens Haus, morgen in Weichhaus!" \*)

Ob Breda überhaupt richtig verfuhr, mit seiner anssehnlichen Reiterei im Grenfthale zu bleiben, kann zweiselshaft sein; doch die Art, wie er sich hier verhielt, verdient Tadel; sie und ihre Folgen fordern zu einer Betrachtung der Bodenbeschaffenheit auf.

Gleichlaufend mit dem einsamen, nur von wenigen Mühlen belebten Waldthale der Steina gieht bas Thal ber Brenf, eine halbe Stunde füdlicher, von Often her gur Schwalmniederung; in seinem Schooke folgen nabe auf= einander das Städtchen Neufirchen und die Dörfer Rücker&= hausen und Riebelsdorf mit ihren, ben größten Theil ber Thalgehange einnehmenden, Ackerbreiten. Der gang maage und darum bequemfte Weg von diesen Ortschaften nach Biegenhain ift ber an ber Grenf hingb gen Loshausen; die beiden fürzern und gebräuchlichen aber (von denen der westlichere, ber Biermeg, jest gang gur, Nieberrheinischen Strage verwendet, die östlichere Sauptbahn aber im Riebelsborfer Kelbe schon theilweise, abgeadert ift) liefen über die Sobe burch ben Steinagrund, nachdem fie biesseits ber bortigen, in ber halbstundigen Mitte amischen Riebelsborf und Ries bergrenzebach liegenden, Furt und Brücke zusammengetroffen. Sie burchzogen neben ber gebirgkfteilen, und gefchloffenen Forststrede des sogenannten Sprenzigs und burch das Habicheid (mundartlich Soschwich) einen lichten Sutemald pon alten Eichen, beren lette, ichon bamals im Machsthume stillgestandenen Riesenleiber nach und nach der kleinlichen Sainbuche Blat gemacht haben. Gangbarer Sutewald be-

<sup>\*)</sup> Uebereinstimmend in der altesten und jungsten Bolfsüberlieferungs Nur hat Schanz irrig, und nach ihm Rommel, den Namen Bornemann, und Breda schreibt mit Kreibe jenen Spruch vor sich anf den Tisch, der, dem Ausgange zu Gesallen, auch noch Nebenbildungen ersahren hat, z. B. "Heute in Riebelsborf roth, morgen in Weichhaus voth oder todt!"

gleitet eben fo die von Riebelsborf und Rudershaufen nach ber Daubenmühle (im Steinagrunde) und bann weiter auf bas Geland von Obergrenzebach führenden Bege. bis zum Jahre 1835 reichte ber Wald mit ausgeborrtem Boben und einzelnen Gichengreisen burchaus bis auf ben oberften Ruden ber Sohe über Riebelsborf, und mit vorspringenden Spigen noch eine Strede auf bem Berghange zur Grenf hinab, namentlich auch bis dabin, wo jest die beiben Dentmäler steben. Bon tiefen Kalten ober Grunben ist dieses gange Bebange burchfurcht, bobe Raine ichroffen ihre Seiten ab, die Thalsohle aber, sumpfig durch ben un= volltommenen Abfluß des Regen= und Schneemaffers, ift fast gang ein ebener Wiesenboben, beffen Moraftstreden vormals noch weit ausgedehnter und unüberschreitbarer waren, und dieses in ungewöhnlichem Maake durch die aukerorbentlichen Regenmaffen ber Jahre 1639 und 1640 geworden fein mußten. Gin großer funftlicher Flutgraben, ber hinter Riebelsborf ber ben Wafferabfluß bes nördlichen Gelandes aufnahm, und baburch zu mehrerer Trodenhaltung ber Wiefen beitrug, ist noch jest großentheils fichtbar; er bemmte zugleich als Wiesenbegrenzung ben Jugang zum Grenfflufichen, beffett vielgewundenes, tief, breit und fcbroff eingeschnittenes, obgleich gewöhnlich nicht febr wafferteiches Bett weithin in ber Gegend von Riebelsborf mir zwei . Uebergänge zuläft, nemlich mittelst ber Brude bei ber Bruchmuble hinter bem Dorfe, and mittelft einer, erft neuerdings wegefest gemachten Guit (bes Salmshäufer' Weges) einen Buchsenschuft unterhalb bes Ortes.

Daß diese Bobenbeschaffenheit dicht hinter bem Grenfflüßchen (zugleich auf den Berbindungen mit Alsseld und Kirchhain) eine unangreifbare Lagerstellung, selbst ohne völliges Ausgeben der mit den nahen Ortschaften und Mühlen verbundenen Bequemlichkeiten, darbot, das Geländ vor dem Flüßchen dagegen, auf der Höhe gen Ziegenhain, zum Reitergesechte überhaupt ungeeignet, auch viel zu beengend (bei etwa 1200 Schritt Breite und Tiefe) für Breda's Streithaufen mar, blieb von einem Uebermuthe unerwogen, ber nur auf die geringe Bahl bes Feindes, nicht auf bessen tühne Thatigfeit, vielleicht taum auf die Möglichkeit eines von ihm ausgehenden ernsten Angriffes sab. Und boch waren Ueberfälle, das sogenannte Quartieraufschlagen, in biefen Beiten bes Rriegs, ber Berfplitterung größerer Streittorver, ber vorherrschenden Menge ber Reiterei, des Raufbolb-Ungeschickes und ber Sorglofigfeit ber Meisten, ober ber Rührigfeit ber Andern bie allergewöhnlichsten Waffenthaten; (in spätern Jahren am glanzenosten und im größten Daaß= ftabe, mehr mit Glud als Geschicklichkeit, von ben Bapern zu Tuttlingen und Mergentheim ausgeführt). Mit ber fammtlichen Reiterei in Rudershaufen und Riebelsborf und auf bem Relbe über bem lettern Dorfe, nabe vor bem Balbe Sabscheid, zwischen ben schon beschriebenen beiben Begen nach Biegenhain, lagernd,") traf Breba teine andere Sicherungsanstalt, als daß er eine Wacht von 300 Reitern unten im Bolge an ber Steinafurt und Brude, über eine Biertelftunde pormarts feines Lagerplates, aufstellte; \*\*) übrigens ben Weg von ber Daubenmuble und ben von Losbaufen vermuthlich kaum beobachten, auch den Rückzug über bie Grenf, ober ben möglichen Bebarf eines beffern Rampfplages ganglich unbeachtet ließ.

<sup>\*)</sup> Die Lagerung im Felbe über Riebelsborf wird im Pfarrberichte angegeben, unterdeß sich aus Laboureur schließen läßt, daß sie wenigstens nicht mit dem Ganzen Statt sand. Der Beginn des Treffens, da Breda zuerst mit 10 Schwadronen dem Obersten Rosen begegnet, mittlerweile die übrigen erst heransommen (s. Laboureur), macht dieses wahrscheinlich, so wie, daß die zuerst schlagsertigen, trotz der späten Derbstwitterung, im Freilager gestanden; wahrscheinlich mit geordneter Absissung, da Riebelsborf und Rückershausen wohl hauptsächlich zum Zwecke der Pferde-Einstallung belegt waren.

<sup>\*\*)</sup> Theatrum Europäum, Pfarrbericht, Laboureur.

Rosens Streitfrafte waren benen seines Keindes allerbings an Bahl fehr untergeordnet; ber am 10. erhaltene Busug hatte fie bochstens auf 1400 Reiter erhöhet, benen die am Abende des 11. in Ziegenhain angekommene Amoneburger Besatung von etwa 200 Mann hessischen Fufivolts taum eine geringe Berftartung gewähren tonnte. Doch am 14., Nachmittags 2 Uhr, traf ein abermaliger, durch Longueville eilig herbeigeschickter Buzug von ungefähr. 800 Rüraffiren unter bem Oberften Müller, ben ein Feldgehülfe Guebriants begleitete, bei Obergrenzebach ein, und erwedte in Rosen ben freudigen Entschluß, fich und seinem Glude vertrauend, ber nur noch geringen Zahlüberlegenheit Brebas (fie war auch durch das portägige Gefecht geminbert) die Ueberlegenheit feiner Rriegergaben entgegen zu ftollenz unverweilt. der Bereinigung Breda's und Merch'swandors tommend follte der Erstere überrascht werden. 4) 25 Die Reiterei in zwei Alugel, jeden von 8 Geschwadern, theilend, übergiebt Rofen den linten Flügel dem Obersten Müllet. fast nur Ruriffer, b. i. vollständig Geharnischte, bagegen die sogenannten "Reiter!" (die Reistres der Frangosen) in

<sup>\*)</sup> Rach Laboureur waren es 6 Compagnien, = 700 Mann, mit benen Rofen bon Friedberg tam. Die nach Trepfa's Rajimung angetommene Berftartung beftanb, nach bem Theatrum, in Compagnien Altrofen anter ihrem Oberftwachtmeifter ; unb & Tage fpater in 750 Reitern unter Müller: bagegen Laboureur. beibe Berftarfungen icon bor bem nachtlichen Angriffe auf Trevfa bafelbft eintreffen läßt, bie lettern gu 800 Reitern angegeben, obwohl er fie bald baranf als 900 Rüriffer unter Miller auftreten fieht, nachbem biefer abermals, in Begleitung eines gelbgehftlfen Guebriants, von Raffel gefchicft worben. Es ift aller . Grund vorhanden, bem verworrenen frangofifchen Berichte ben im Theatrum Europäum mitgetheilten vorzuziehen; eine zweimalige Buführung von Berftartung außer ben Altrofenichen Reitern ift aber nicht glaublich, benn "Rofen" fagt bas Theatrum, "resolvirte fich (am Abende bes 14.) bie Raiferlichen anzugreifen, obgleich er sich noch nicht bastant gefunden, ihrer Anzahl gleich au febn."

ihrer leichtern Ruftung ben beutigen Ruraffiren glichen. Er selbst behalt ben rechten Flügel, bestimmt sein altes Reiterregiment von 8 Compagnien in 4 Baufen jum Borber=, bagegen jum Sintertreffen bie beiden Geschwader seines neuen Regiments (heute vom Oberften Rolhas geführt) nebst ben beiden Dragonerhaufen feines Reffen. Wolmars von Rosen, endlich zum Rückhalte die kleine Schaar bestischer Mustetiere mit 2 Feldstüden, und rudt mit biefen Truppen noch im Abendbunkel von Niedergrenzebach in den Rand bes Struthwaldes vor, bis auf eine Biertelftunde ber feind= lichen Borwacht nahe, mahrend Müller noch in ber Nach= but blieb. Der Ruf: "Gott mit uns!" ward jum Feld= geschrei, und "Luys!" ber Name bes französischen Gold= berrn, als wollte man biefen auch jum Siegesherrn machen, jum Rennworte bestimmt, unterdessen man bei ben Raiser= lichen die Wortzeichen "Sancta Maria!" und "Kein Quartier!" ausgegeben hatte. Es waren abermals Sinnpaarungen ber alten Eingesleischtheit bes Ungebankens und ber Robeit wehrthümlicher Sitte und zualeich des gegenseitigen Sasses. Einem Berichte (bei Guebriant) zufolge, tannte Rosen Die Stellung seines Feindes nicht genau, indem er bessen Saupt= macht in und bei Neutirchen vermuthete; auch scheint diesem ber Bergang ju entsprechen, ber burchaus feine Unlage jum Ueberfalle verrath, indem Rofen fonst Tadel verdienen würde, daß er den Thalweg über Steina und von Losbausen nach ber linten feindlichen Flante, wo Breda's Berbindungspässe, außer Betracht ließ, und durch Berthei= lung seiner Rrafte eine gefährliche Selbstschwächung magte. Bielleicht bilbete fich die hiermit zusammen fallende Um= gebungsbewegung zufällig, mabrend es jedenfall in Rosens Absicht liegen mußte, Die Wege zwischen Obergrenzebach und Neutirchen fest zu halten, und nicht auf bem Riegenbainer und seinem westlichen Nebenarme allein, wo ber undurchdringbare Sprenzig die Ausbreitung hemmt, mit seiner ganzen Macht durch ben Wald zu gehen, was den Gefechtsaufmarsch hindern und gefährden konnte. \*)

Sobald ber Morgen bes Leopoldstages, Des 15. Novembers, grauete, \*\*) gab Rofen bem Oberften Muller Befehl jum Borruden auf bem Waldwege, welcher unfern der Daubenmühle durch das Steinathal führt; er selbst, auf der Neutircher Strafe, sprengt mit seinem alten Reaimente im Galopp die feindliche Borwacht an, verfolgt fie durch den lichten Sutewald bis zum Felde hinauf, und trifft bier unerwartet auf 10 Schwadronen bes Breda'ichen Freilagers, Die, schnell aufgeseffen, ihm entgegenruden, mittlerweile die 14 entfernteren und einquartierten eilenbs nach bem Sammel- und Kampfplate sprengen. fieht fich zur schnellen Umtehr gezwungen, um die andern Abtheilungen seines Flügels zu erwarten; er laft, so icheint es, seine Dragoner "treffen," ba ber Suteforst bem Schießgefechte gunftig mar, ordnet unterdeß feine 6 Reitergeschwader, und wirft fich mit diesen, noch mahrend Müller auf seinem Buge burch die Holzungen begriffen ift, auf's Neue den Kaiserlichen entgegen. Diese batten schleunig,

<sup>\*)</sup> Die Sintheilung ber Weimarifden ergiebt fich aus bem Theatrum und ber Histoire, bas Borruden an ben Struthwalb aus bem Theatrum und Schönfelds Pfarrberichte, bie Lojungen find , wie bei ben auberen Gelegenheiten, im Theatrum und bei Engelbis angeführt, welcher babei gurnend erinnert: "bag Lofungen und Felbgeschreie ben Golbaten, wenn er in Angft bes Treffens zwijchen Tob und Leben ftebet, ju Anbacht und Gottesfurcht, ober gur Standhaftigfeit und Borficht, gur Liebe bes Baterlandes und bes Felbheren, zu Ehre und Tugend anreigen follen, nicht aber gu Belächter, Unachtsamfeit und Berspottung bes Reindes, ober jur Unmenschlichkeit und jum ichanblichen Diebrauche bes Ramens Gottes." Engelfuß mertt auch an, bag ben frangofifden Schaaren in beutschen heeren erlaubt mar, ftatt bes gewöhnlichen beutschen, meift protestantischen Felbgeschreies: "Gott mit uns!" gur fprachlichen Erleichterung bas gleichbebeutenbe "Emanuel!" an gebrauchen. \*\*) Uebereinstimmend im Theatrum und bei Laboureur

boch nur so viel es ber einschränkende Boben gulieft, ihre Schlachtordnung gebilbet; benn die Entwickelung ihres linken, aus Bapern bestehenden Flügels scheint jener steile Rain gebemmt zu haben, ber ben Rand bes Reebegrundes, einer vom Riegenhainer Wege nach ber Grenf hinabgehenben Thalfalte, abschärft, so daß bier 8 Schwadronen in Colonne, und tiefer als Rosen stehen blieben. Ueberhaupt mußten die Berstücktheit und die starten Boschungen bes Bobens ausgedehnte und fraftige Reiteranstürme bemmen ober brechen, und bas Befecht meist auf jenes Spiel bes Feuertreffens wechselnder Geschwader einschränken, zu welchem ohnehin die ausgegrtete, von Gustav Adolphs Berbesserungen oft wieder abweichende Kampfweise ber Reiterei größere Hinneigung, als jum Schwerte und zur hintangefetten Lanze befaß. Das Langrohr ber fogenannten "Reiter" war meist herrschender als Beides. Da sich Rosen hier= durch, und begünstigt durch den Wald und die Feldver= engung zwischen bessen Vorsprüngen, auf bem Rampfplate behauptet, so lassen die Raiserlichen zwei Schwadronen ihres linken Flügels am nächsten Walbrande ber, (ba ber Reedegrund keine andere Bewegung erlaubte, und also auf der Einstachelstrifft hinauf) gerad nach seiner rechten Flanke traben, die zwar Wolmar v. Rosen mit seinen nicht mehr als Entsattreffen gurudgebaltenen Dragonern abweift. allein Breda, teinen andern Feind vor fich sehend, als ben Weimarischen rechten Flügel, läßt unterbeffen ben seinigen burch eine Linksichwentung die Firste ber Anhöhe (bas Hohenrod u. f. w.) gewinnen, trogend, wie es scheint, felbst bem Feuer des im Gichenholze des Habscheids stehenden bestischen Fufwolfs, bas gewiß nicht langer aufer Gefecht gehalten ward, und bedeutende Einbuse erleiden mochte. und zwingt das Wechselsviel des Sieges nun völlig von Rosen ab. — als in diesem Augenblicke (es mochte zwischen 9 und 10 Uhr fein) Oberft Muller aus bem Walbe (am Falter und Brunchestriesch) in der rechten Flante der Raiferlichen hervortrabt, und schnell mit seinen Kuraffiren in ihren Ruden bringt. Bas eine folche unerwartete Erfcheinung, deren Kräfte der Keind nicht einmal errathen konntes auch gegen eine noch weit mehr an Bahl überlegene, boch an Bewegungsraum eingeschräntte Feindesmenge immer zur Folge haben wird, das betraf auch die Raiferlichen; nach einem ohnmächtigen Bersuche breier Geschwader, ber Entwicklung und bem Gindringen von Müllers Flankenangriffe Salt zu gebieten, wurden fie vollständig aufgerollt, und nun trieb der ganze Schwall in wilder Berworrenheit jur Grenf hinab. \*) Dhne genugsame Kenntnif bes Bobens. und anstatt auf dem Thalwege an dem Flüßchen hinunter nach Bella, und hier über die Schwalm zu enteilen, suchen Die Flüchtlinge mittelft ber nächsten Uebergange ben Weg nach Alsfeld ober nach Neustadt: doch die Richtung bes Müllerschen Angriffs brangt bie Meisten von Riebelsborf und der Bruchmühlen-Brücke ab, die größte Menge, erft burch ben Flutgraben, bann burch bie Gumpfe ber Biefe und burch bas Flüßchen gehemmt, brangt fich nach ber nur magenbreiten Furt des Salmshäuser Weges; Biele, Die hindurch gelangen, verfinten, indem fie fich über die Biefe bin zerstreuen, in den Morast. Allseitige Noth zerreift, flüchtet ober zerschlägt die gesammte Breda'iche Streitmacht. \*\*) Beschloffene Compagnien, weil fie im gepreften Raume sich nicht einmal wenden können, muffen ben Tod erwarten, oder die Waffen von fich werfen und Gefangenschaft annehmen; haufenweise figen Undere mit ben eingefunkenen

<sup>\*)</sup> Die Art von Müllers Flankenangriff ist vornehmlich ans bem Pfarrberichte hergeleitet. Die, bem Boben burchaus nicht embiprechende Zeichnung im Theutrum Europäum steht ihm entgegen, boch nicht die Buchstabenerklärung und ber Text, während auch bei Laboureur sich eine meine Annahme unterstützende Angabe findet. G. das Weitere im Anhange.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Theatrum, bem Pfarrberichte und ber hentigen Riebels-

Pferben in der Sumpswiese fest, und müssen selber ihren Feind um Rettung anrusen. \*) Dieser, vielleicht vom ansfänglichen kaiserlichen Feldgeschrei "Kein Quartier!" heftisger erhitzt, wendet den Ruf gegen sie selbst, und tödet nicht weniger, als er begnadigt. Jenseits der Grenf setzen die Weimarischen ein sörmliches Treibjagen über eine Stunde weit durch Wald und Feld, theils über die Schwalmbrücke zu Röllshausen und durch dieses Dorf, theils bis zu dem entsernteren Ueber= und Durchgange der Schwalm vor Schrecksbach sort, bis ihre Läuser (die Vorplänkler von einem Rittmeister gesührt) die Erscheinung Werch's auf den Höhen zwischen Röllshausen und Werzhausen melden, wo seine Schlachtordnung die Flüchtlinge ausnimmt. \*\*)

Merch hatte sich (in dieser späten Jahreszeit) wohl nicht vor 8 Uhr Morgens in vollem Zuge befunden, das ist, erst um die Zeit des Tressenbeginnes auf und neben dem Hohenrode; daher, wenn ihm auch Breda von hier sogleich Eilbotschaft hätte zugehen lassen, so würde ihn diese doch erst hinter Willingshausen, lange nach 9 Uhr, also

<sup>\*)</sup> Nach Laboureur und ber eben genannten Sage.

<sup>\*\*)</sup> Das Lettere bei Laboureur. Er giebt bie Beite ber Berfolgung ju 1 (altfrang.) Lieue - & Stunben, an, mogegen bas Theatrum fle ein paar Stunden lang (gang fritiflos fagt Rothenburg "bis jur Duntelbeit") fortfeben läßt. Auf ber Beichnung im Theatrum geht bie Flucht über eine Brude ber Schwalm, eine Strede biesseits bes Dorfes Schredsbach, und von ba bie Sabe seitwärts hinauf zu Mercy. Jedoch mar es weit naber, biefem auf bem Beerwege burch Rollshaufen jugueilen; bie Brude und Kurt an jener bezeichneten Stelle murben mohl nur von ber weitfliegenbften Spreu ber Alüchtlinge benutt. Der frangofifche Geschichtschreiber übertreibt: bag nur bas Raben Mercys bie vorbersten Klüchtlinge an ber Schwalm vor bem Schickfale ber hinterften an ber Grenf bewahrt habe; Rothenburg indeg fieht bort wirklich im "Drangen und Stopfen ber Colonnen" eine Wieberholung biefer blutigen Auftritte. Auch Rommel irrt, inbem er erft ju Renftabt, 3 Stunben vom Schlachtfelbe. Die Flüchtlinge Rettung bei Merch finden läßt.

jur Bulfe an der Grenf viel zu fpat, erreicht haben. Denn bier war die Sache unzweifelhaft schon um 10 Uhr entschieden, und Mercy (insofern er fich um 8 Uhr in Marich gesett) zog sehr langsam, ba er bie vorbersten Flüchtlinge erst eine Stunde nach ihrer Niederlage, - offenbar auf ber Rippelshede und am Bippeftein vor Merzhausen, zwei Stunden von Neustadt, - aufnahm. Er icheint zu bem Bersuche, seines Waffenfreundes Riederlage burch einen Gegenschlag minder empfindlich zu machen, nicht den Gebanten, ober, eingeschüchtert burch bes weimarischen Belben tühnschnelle und gludliche Streiche, nicht ben Muth befessen zu haben. Wenn er sogleich nach ben Schwalmpaffen von Rella und Loshaufen binabeilte, Fufvolt und Beschüt voraus, die Reiterei nachfolgend mit ber Saupt= maffe noch gefechtsfähiger Flüchtlinge, fo ftand er nach Berlauf einer Stunde Zeit mit weit überlegener Macht nur eine halbe Raum-Stunde von der Ziegenhainer Strafe, nur dreiviertel von Riedergrenzebach, und fast im Ruden Rosens, unterbessen bieser offenbar über eine Stunde Reit jum Sammeln feiner Reiter und jum Ordnen feines mit Gefangenen, Berwundeten und Beute belafteten Rudzugs bedurfte, und bann eine Wegestrecke von fünfviertel Stunden bis Riedergrenzebach ober Ziegenhain zurudzulegen hatte. Die Folge konnte für die Weimarischen (da ohnehin die Strafe mit einem Geschwärm Einzelner erfüllt sein mochte) nur verlustvolle Uebereilung, wo nicht Abdrängung in die Wälder von Obergrenzebach sein. Allein nicht einmal die in ihrem Siege zerstreueten Berfolger werden von Mercy gezüchtigt oder zurudgetrieben; unbedrängt läft Rofen überall jum Sammeln aufblasen, und tehrt zum Schlachtfelbe um, wo er feinen Siea und feine Beute überfieht.

Fast 600 Krieger lagen von den Kaiserlichen todt auf der Walstatt, ungezählt die auf der entserntern Flucht noch umkamen, oder in den Gehölzen, wo sie sich verbarger und wo die Landleute noch lange nachher ihre Leiche

fanden; unter ihnen 2 Oberstleutnants, 2 Oberstwachtmeister. 3 Rittmeister, sehr viele Wehrherren mindern Grabes. Die Rabl der Berwundeten war wegen der Entronnenen umberechenbar; gegen 600 die ber Gefangenen, von benen 250 Mann fogleich in weimarischen Dienst übertraten, an Offizieren ber Weldherr felbit, todtlich verwundet, Oberftleutnant Rumpf, Oberstwachtmeister Belli, 10 Rittmeister (darunter ein Freiherr von Breda, von des Feldmarschalls leutnants Regiment), 4 Leutnants und 3 Fahnriche, beren Namen und Schaaren bas Theatrum Europäum vollständig aufrählt: 1400 geruftete Pferbe erhöheten ben Werth ber reichen Beute. Bon fich selbst melbeten die Beimarischen, unglaubwürdig genug, und zugleich die Theilnahme des mehrerwähnten Fufvolts an Streit und Sieg, und hiermit auch an feinen Opfern gang verleugnend, nur eine Einbufe von 20 Hartverletten und 30 Todten; unter ben"Lettern ben Rittmeister Schultheiß vom Martgraf = Durlach'schen Regiment, und ben tapfern Oberstwachtmeister Ratschin von ben Altrofenichen Reifern, beffen Selbenmuth erft neulid, bei dem von den Kaiserlichen (namentlich unter Mercy und Trudmuller) auf das heffische Lager bei Wildungen verfuchten Ueberfalle, der Bergog von Longueville mit dem Geschenke einer goldnen Rette von 100 Distolen Werth anerfannt batte. \*)

Den taiserlichen Berinft an Tobten giebt bas Europ. Theater an 658 an, einschl. Breda's und ber 4 andern Stadsossiziere, nemlich zu so Bielen, als sich mit Gewisheit angeben lasse; "doch werde berichtet, daß allein an Stadsossizieren und Nittmeistern 24 verloren gegangen" (vermuthlich die Gesangenen mitgezählt). Laboureur zählt mehr als 600 Gesallene auf dem Tressenselbe und der Flucht, und an Gesangenen 584, einschl. 23 Wehrherren, unterdeß das Theatrum Europaum 20 der Letztern unter 600 Gesangenen rechnet, und wie solgt auszählt: Obersteutmant Rumpf und Oberstwachtmeister Belli, die Rittmeister Comte de Boudarme, Charle, Myle, Baron v. Breda, Tons, und Dragoner-Capitain Belling, die Leutnants Bod, Croa, Böheim und v. Relm, die

Sein eignes Rok vielleicht trug Ratschins Leichnam nach Riegenhain; auch Breda nebst sämmtlichen Gefangenen wurde dahin abgeführt. Dieft vollendete die Tödtlichkeit feiner Bunde; fie war auch seinem Kriegsruhme geschlagen: was er 7 Monate zuvor, bei Zwidau, der schwedischen Reiterei durch einen abnlichen Ueberfall zugefügt, war ihm reichlich erwiedert, die vollständigste Rache für seine schon im Frühjahre 1635 zu Trepfa begonnene Ausplunderung und Ausbrennung der Schwalmlandschaft, und für die im biesjährigen Sommer auch zu Bach und Friedewald, vornehmlich aber burch neue Ginafcherungen zu Somberg, verübten Grausamkeiten genommen worden. Als man ibn. als einen Sterbenden, in Beichhaus am Bege niedergelegt hatte, soll Oberst Rosen mit dem alten Spruche binzugetommen sein: "Bruter, in tali tales capiuntur flumine pisces!" Er aber rang noch einige Male nach Obem, und verschied. Sein Leichnam ward auf das Zeughaus in die Festung gebracht und neben die Leiche Ratschins aufs Strob gelegt, bis er burch die Raiserlichen abgeholt. Ratichin aber zu Ziegenhain beerdigt wurde. Breda's Selm und Schwert blieben auf bem Beughause,\*) sein Rog ward einem weimarischen Wehrherrn zu Theil, die Biegenhainer Bürger aber rachten die Greuelthaten der Ergaten an ben Gefangenen Diefes Bolts. \*\*)

Bon Stund an, nach einer so empfindlichen Nieber= lage, die an Todten, Berwundeten, Gefangenen gewiß 1500, gerade der auserwähltesten Leute und Rosse, das

Cornets Leonhard, Breffel und Jan. Sie waren von den Regimentern Spiegel, Bruay, Breda, Lamboi, Jung-Buchheim, Gonzaga, Lobenstein, Gapling, Galeen, Rubland, Mercy, Truckmüller, Jean de Werth, Philippi, Feduari und Alt-Isolani. S. ferner Anm. im Anhange.

<sup>\*)</sup> Nach dem Pfarrberichte.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Histoire du Guebriant.

Mark ber kaiserlichen Reiterei hinweggenommen, \*) ließ Biccolomini ben gefährlichen weimarischen Partheiganger unangefochten; nach Franken abgerufen, war er gufrieben, zuvor noch die Befreiung der Wetterau von feindlichen Truppen bewirten zu können. Rofen hingegen benutte bie Bunft ber Berhaltniffe, eilte am 1. Dezember von Grenzebach aus in die Wetterau zurud, und obwohl er Friedberg nicht mehr zu entseben vermochte, das an eben jenem Tage gefallen war, so traf er boch zu rechter Beit unfern von Frankfurt ein, um im Nachzuge ber taiferlichen Armaben 1000 Ruriffer bes Generals Galen gerftauben zu tonnen. Diefer felbst mit mehrern Wehrherren und 100 Reitern, fast allen Pferben, bem gangen Gepad und 8 Stanbarten fiel in des Siegers Sand, ben nun an ber Abholung ber in Frankfurt bereit liegenden frangofischen Soldgelder feindliche Waffen nicht mehr hinderten. Zwar forderten faiferliche Abgeordnete in Frankfurt vom Rathe die Beschlaglegung auf diese für ben Reichsfeind bestimmten Summen; allein während der Verhandlungen wurde das Geld in Faffern, unter ber Maste einer für die faiferliche Urmee bestimmten Weinfuhre, aus ber Stadt und in Rosens Bande aeschafft, der es bis Mühlhausen geleiten ließ, inmittelft er felbst seine Rriegsbeute nach Ziegenhain führte. \*\*)

Hiermit endigt die Reihe denkwürdiger Borgange, die in den hessischen Gegenden aus Rosens Partheitriege entsprangen, und die Beziehung, worin dieser Krieger zur Festung Ziegenhain stand. Bernarbt und vergessen sind die größten der erlittenen Mißhandlungen und Greuel des Krieges: aber nicht verschollen die Namen Rosens und Bredas, oder auch minderer betheiligter Personen; denn

<sup>\*)</sup> Banner nennt in einem Schreiben an bie Landgraffin Amalie, aus Budeburg ben 11 Nov., Rofens Sieg einen furchtbaren Streich, wodurch ber Kern ber feindlichen Reiterel vernichtet und bas Land sicher gestellt worden.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Histoire und bem Theatrum.

an Namen, an einem Spruche, an Sonderlichkeiten haftet am festesten die Sage des Bolts. Noch bort man in Riebelgborf, wie die Reiter des baierschen (?) Obersten Neuned oder Neuberg die Erpressung üppiger Bewirtbungen mit ber Forderung steigerten, daß jedem Speisenden ein Gulbenfluck unter ben Teller gelegt werben mußte; noch wird bort einem aus eigner Erschöpfung ober gewaltsam an ben Boben gestrecten Menschen zugerufen: "Du liegft ja, als warest Du vom Bredahl geschlagen!" noch wird Bredas Wort: "beute in Bornbansens Saus, morgen in Weichbaus!" als eine duntle Berheißung des Schicffals gedeutet; und ihm gegenüber, dem gefallenen Feldherrn, giebt bie Sage ber Riegenhainer bem, ber ibn erlegte, mit einem Namen Bestalt und Leben, indem sie in ihren Erinnerungen die berporstechende Erscheinung Balentin Mubly's fanden. Die reiche Aernote, die der Landmann auf seinen Fluren an Barnischen und Schwertern hielt, ist langft, auch in ihrer Umschaffung zu nütlichen Gerathen, gerronnen; boch an bem Schlachtgefilde felbst baften noch die Benennungen von Neuntriegers; und Bredalgadern oben auf dem Felde über Riebelsdorf, fo wie ber Rriegswiese an ber Grenf= Furt; lange noch, ja bis auf heute, blieb in ber Leutesage mancher mahre Bug aus bem ernften Spiele bes Rampfes; aber Einbildung und Berwechslung schmolzen allmählig mit der Wahrheit zu einem neuen farbenreichen Gebilde zusammen: - auf ihm allein tritt die Gefechtstheilnahme ber Ziegenhainer Bürgerschüten, und Valentin Mubivs Belbenthum hervor.

## B. Bedenken gegen die neuere Sage.

Der eigentliche Haupt= und Glanzpunkt des Riebels= dorfer Treffens ist für die hessische Sage und Erinnerung die Theilnahme der Ziegenhainer Bürgerschützen und der Tod des Feldmarschall=Leutnants Breda durch den Schützen Balentin Muhly, oder, um in der Sprache neuerer Redner und Berichtgeber zu sprechen: die Entscheidung der Schlacht und die Rettung Ziegenhains durch ihre und ihres Borkämpsers Großthat; eine Sage, die, von keinem urkundlichen Zeugnisse gestützt, ihre erste öffentliche Aufzeichnung im Jahre 1802 durch Rothamel und 1815 durch Schanz gefunden, vorzüglich aber durch Letztern im Jahre 1825 in großer Ausführlichkeit; übrigens, lange Zeit dem Andenken der zunächst beim Treffenselbe liegenden Dörser fremd, mit Recht nur für eine Ziegenhainer Sage gelten kaun.

Da ber Zweck gegenwärtiger Abhandlung gerade zur forgfältigen Brufung Diefes lettern Auffates führt, fo muß fie auch völlig unbeirrt bleiben von der Achtung bes ver= dienstvollen Willens seines Berfaffers, der fürmahr ein edler Seelsorger auch in Erwedung von Baterlandsliebe und bürgerlicher Mannheit mar. — Abgeseben von unzulässigen Nebensachen übt zunächst störenden Ginfluß auf die Sauptangelegenheit die irrige Meinung, die den weimarischen Oberst Rosen zum Befehlsbaber und Bewahrer Biegenhains mahrend bes 30jahrigen Krieges macht. binfictlich der Geland= und Stellungsbeschaffenheit ent= schieden unrichtig aufgefaßt, ober als Schmudwert eingeschaltet wurde: die Chene, das Blachfeld, wo Breda klüglich und mit guten Beranstaltungen seinen Reind erwartet: ber imposante Anblick der taiserlichen Reiterei, von der Morgensonne bestrahlt, als man, aus bem Gebuiche tretend, von der Sohe hinabfahe - (aber aus Norden kommend läft fich von der gewölbten Walstatt nur wenig überseben, und wenn die Sonne an diesem No= vembermorgen die trube Luft durchdrang, fo beschien fie Die Raiserlichen im Ruden), ferner, der genau beschriebene Marsch ber Ziegenhainer mittelst eines weiten Umwegs burch das Birkenmäldchen nach dem Hohenrod — und so= mit nach dem linten Mügel der gesammten weimarischen -Streitmacht (ba diese Richtung boch die fürzeste, nemlich die auf dem Neukircher Strakenarme war, und bas durch

vie Denkmäler bezeichnete Schuffeld der Schützen vor dem rechten Flügel der Weimarischen lag — es wäre denn, daß Schanz die Stellung der Letztern am Krausholze, zwischen Loshausen und Riebelsdorf sahe); — dieß Alles widerlegt sich schon aus der von mir gegebenen Darstellung, und dasselbe ist der Fall hinsichtlich der Einreihung eines großen Fußvollgeschwaders in den linken Flügel der weismarischen Schlachtordnung, die, nach der falschen Zeichnung im Theatrum Europäum, als eine mit versammelter Macht ausmarschirte doppelte Treffenlinie dargestellt wird.

Inzwischen führt die Erwähnung jenes Schlachthausens zur besondern Betrachtung der kleinen Fußschaar, die noch außerdem, und als Rosens Rüchalt, — in der Histoire du Guedriant zu 200 Musketieren und als Bedeckung zweier Feldstücke, im Theatrum ähnlich, doch nur zu 170 Mann und als nicht zum Treffen gekommen, — angeführt wird, und die man um so mehr im Auge zu behalten hat, als gerade dieser Trupp einen erklärenden Wink über die geglaubte Theilnahme der Ziegenhainer Schützen zu geben scheint; auch ist meine, ihn als hessischens Fußvolk bezeichnende Annahme noch zu rechtsertigen.

Wenn derselbe mit seinen Geschützen aus weimarischen Truppen bestand, so muß sich seine Erscheinung aus den Nachweisungen der bei Rosen gleich anfänglich besindlichen oder ihm nachher zugeschickten Truppen erklären; allein hier erscheint überall nur Reiterei, außer jenen 30 Mann des in Friedberg stehenden Regiments Guebriant, die zu Trepsa nützlich verwendet und vermuthlich ausgeopsert wurden. Man darf nur Einen Blick in das Werk von Guebriants Lobredner wersen, um sosort einzusehen, daß wenn sich bei Riebelsdorf auch nur der kleinste französsische Trupp besunden hätte, dieser ausdrücklich namhaft gemacht, und ihm eine wesentliche Förderung des Sieges hier eben so, als Jenem zu Trepsa, beigemessen worden wäre. Es ist auch begreislich; daß die oben genannten Musketiere und Geschütze nicht

unthätig bleiben tonnten; ba aber bie Weimarischen ibrer Mitwirtung im Rampfe nicht erwähnen, auch ber Uebermuth dieses Kriegsvolts gegen Anerkennung ber Berdienfte Anderer öfters hervortritt, so spricht auch dieses dafür, daß bier kein weimarisches, sondern bestisches Fukvolk zu erkennen Hierzu tommt die Uebereinstimmung in ber Zahlstärke mit ber am 11. Nov. in Ziegenhain angekommenen Amoneburger Besatung, und daß die im Neutircher Pfarrberichte mitgetheilte alte Riebelsborfer Gage die Weimarischen über= haupt für Hessen, und, durch die Dragoner getäuscht, ihren ganzen rechten Flügel für Fufvolt halt, bas beinahe ganglich niebergemacht worden sei. Satten bier gar teine Seffen, gar feine Fußstreiter gefochten, so ware ber Errthum einer ber Begebenheit so naben Sage nicht zu erklären. Indem Die Berichte der nur aus Reitern bestehenden Weimarischen Jene ganz aus ben Augen verlieren, fällt auch ein Licht auf die verdächtige geringe Angabe ihres eignen Berlustes. Endlich konnte dieser Rüchalt als bessisches Fufvolt auch um so mehr ein etwaiges Mitgefecht der Ziegenhainer Schützen erleichtern, und nur in dieser Berbindung könnte dieses ein leicht begreifliches sein: als ein selbstständiger, geschlofener, mit Trommelichlag ins Gefecht sturmender. dabei doch auch, wenn man die Bevölkerung Ziegenhains ermift, gar kleiner Streithaufe muß ihre Anwesenheit fraglich bleiben.

Die Ziegenhainer Sage (bei Schanz) hat folgenden wesentlichen Inhalt.

Rosen, der Besehlshaber von Ziegenhain, nimmt das Anerbieten der Bürgerschüßen, mit ihm Kampf und Gesahr zu theilen, freudig an. Einer derselben, Belten Muhly, ein Megger, ein kleiner, untersetzer, starker, kühner und behender Mann, unter seinen Kameraden durch seine Sicherheit im Schießen in großem Ansehn stehend, kundschaftet am Tage vor dem Treffen das Berhakten der Kaiserlichen und ihres Heersührers in Riebelsdorf aus, und theilt das,

80

was er hier gesehen und gehört, auch wie Breda in Bornhansens Saus viel von seiner Macht und seinen Thaten geprablt, und wie der Feind meift nur aus Nanduren, Uhlanen, robem Gefindel bestebe, dem Rentmeister in Biegenhain mit, auch seinen Borfat, im vorhabenden Treffen ben General aufzusuchen und wo möglich zu erlegen. "Daß ich schießen tann," spricht Muhly, "wißt Ihr, und was wir zu erwarten haben, zeigt uns das, was vor vierzehn Tagen in ber Nachbarstadt Trepsor nescheben ist. Die Brandstätten dort, dächt ich, mahnten uns genug!" "Belten!" ruft ber erschrockene Beamte, "Ihr spielt ein boses und verwegenes Solch ein tollfühnes Unternehmen fann, wenn's morgen schlimm ausfällt, Guch und ber gangen Stadt ben Untergang bringen!" Da verläft ihn ber fühne Mann mit den Worten: "Lieber Alles gewagt, als unfre Borftadt von den Büthrichen abbrennen laffen!"

Wenn nur überhaupt ein abnliches Gesprach gepflogen wurde, fo tommt es auf die Wörtlichkeit des obigen nicht an. Doch enthält daffelbe auch gewisse geschichtliche Unzuläsfigfeiten, benn Trevsa's Unfall war nur fünf Tage alt, und bei Breda befand fich fast nur ber Kern der feindlichen Reiterei, wobei verhältnifmäßig nur wenig Croatesta (b. i. nach damaligem Ausbrucke, bas ganze Geschwärm ber Croaten, Panduren und dergleichen). Sodann brangen fich auch noch folgende Fragen auf: warum bem weimarischen Befehlshaber teine Nachricht von ber feindlichen Stellung ge= geben ward, von welcher dieser bis jum andern Morgen nur unvolltommene Runde befaß? Warum ber hesisiche Befehlshaber einen durchaus nicht im Sinne ber besorgten Landgräfin liegenden Auszug ber Schüten nicht verhinderte? Auf mas ber Mekger seinen Glauben an ein für ben folgenden Tag beschloffenes, bom Oberft Rosen selbst noch gar nicht beabsichtigtes Treffen stütte? und wie es fich vorstellen ließ, daß ein Fußschüt in eine nach Ort und Art noch ganz unbestimmbare Reiterschlacht fich bergestalt werbe mischen können, daß seine Kugel den seindlichen Feldherrn erreiche? Daß man in Riebelsdorf weiß, Muhlt, während er auf dem Kälberhandel gewesen, habe sich geäußert: "es sei ihm im Innersten zu Muthe, als müsse Breda ihm gehören, er wolle Ziegenhain von diesem Feinde erlösen, und wenn es sein eignes Leben koste," würde auf eine innere Führung deuten, wäre dieser Sagentheil nicht erst nach Erscheinung des besprochenen Aussages entstanden.

Kerner theilt die Erzählung mit: Die Riegenhainer Schüten (mit Standrohren bewaffnet) batten ben Ort erreicht, wo Breda, unweit Riebelsborf, auf ber kleinen Anhohe Sauroth, (Sobenrod) unter einer Bebedung, auf stattlichem Roffe figend, und fein Schlachtichwert in ber Sand haltend, mit einer Stahlrüftung bededt, bie Schlacht lentte. Boll Freude, ben zu finden, den fie fo lange fuchten, benutten fie den gunftigen Augenblick. Muhly legt auf ben feindlichen Obergeneral an, und trifft ihn da, wo der Panger, an eiserne Schienen stofend, (?) eine fleine offene Stelle zeigt, fo gludlich, daß die Rugel ihn durchbohrt, und er to dt vom Pferde finkt. Bu gleicher Zeit sturzt mit ihm sein neben ihm haltender Bebiente, auf welchen ein anderer Schüte sein Standrohr gerichtet hatte. Dann laffen fie ihre Trommeln wirbeln, machen schnell einen Angriff auf die dort stebenden Rai= ferlichen, welche erschrocken jurudweichen, und ihren Chef nebst ben zwei Pferden in den Sanden der Schüken lassen. -Diese legen ihn quer auf sein eignes Roft, tragen sein erbeutetes Schlachtschwert vor ihm her, und führen ihn so triumphirend nach ber Stadt. Als fie bei ber Mühle bes Dorfes Steina porbeiziehen, tritt der Muller aus feiner Wohnung, und betrachtet mit seinen Leuten ben mertwurdigen Aufzug. Noch erzählen seine Rachkommen, daß ihre Borfahren den todten General geseben batten. In der Borftadt angetommen, legen fie ihn auf einen fieben Tuß langen Stein, der damals vor bem Braubause laa. und

ben der große Mann fast ganz ausfüllt. Fast alle Einwohner laufen zusammen; Jeder springt herbei, den Mann
ohnmächtig und entseelt auf der Straße, vor seinen Füßen,
zu erblicken, welcher so lange die Stadt und die ganze Umgegend geängstet hatte. Biele erinnern sich mit Schaudern, daß seine am vorigen Tage bei Bornhansen ausgestoßene Drohung nun eingetroffen sei, aber ganz anders, als ewin
seinem hochsahrendem Sinne je vermuthet hatte.

Der Schluß biefer Erzählung, das Riederlegen Bredas auf den Stein, schlieft fich zie mlich den zweifellosen Thatsachen wieder an, von denen sich das Uebrige entfernt. Für die malerische Figur des Schlachtlenkers, des ungludlichen Feldherrn, läßt fich schwerlich ein Seitenftud, schwerlich ein Beerführer in ber Schaale einer vollständigen Gifenruftung, und mit einem sechsfüßigen Schlachtichwerte in Banden, in den Treffen jener Zeit entdeden. Sobann tonnten sich Schüten für ben Feldgebrauch nur mit Santnicht mit Standrohren bewaffnen; und da ohnehin bie 4löthige Rugel ber alten schweren Safenbuchsen ober Dusteten auf 350 Schritte (welches bie von ben beiden Dentmalern abgemartte Treffweite von Muhly's angeblichem Schuffe ift) auch die ftartsten Gifenschienen noch burchdrang. auch felbst die Wirfung der halben Safen mit 21othigen Rugeln nicht viel schwächer war, so bedarf es überhaupt nicht der Unnahme eines außerordentlichen Schuffes, ben ein Schüt, mitten in den Wallungen ber Schlacht, in eine kleine, seinem beispiellosen Blide fich zeigende Deffnung in ber Stahlruftung eines 350 Schritt entfernten Feindes gludlich anbringt. Breda's Reiterbededung beträgt fich unermeglich schlecht, vor dem Anlaufe eines Trupps bajonett= loser Sakenschützen, und den fie so weit herkommen fieht, ohne Gegenwehr, und ihren fintenben Felbherrn im Stiche laffend, erschrocken zu flieben, statt jene Tolltühnen, zumal wenn fie mit ber niederbrudenden Last von Standrobren beladen waren, in Stude zu hauen. Dagegen wurde bie

fromme Gelaffenheit jener beiden Roffe (Breda's und seines Bedienten) hohen Preiß verdienen, ba fie bei folch einem icallenden, alle Reiter gurudschreckenden Unfturme treu bei ben Leichen ihrer Herren verharren. Endlich ist es zufolge bes ganzen Gefechtsverhältniffes ganz unwahrscheinlich, baß Breda in irgend einem Zeitpuntte an bem burch die Dentmater bezeichneten Orte (ber, beiläufig gesagt, auch nicht zum Sobenrobe gebort) nicht wischen seinen Geschwabern. sondern hier, nahe vor der Spite des feindlich besetten Waldes, fast preiß gegeben, gestanden haben follte. Wenn übrigens die Sage versieht, daß Breda noch nicht todt mar, so wurde man leicht hierüber hinweg geben können, ware nicht der stundenweite Transport eines Tödtlichverwundeten. indem man ihn quer, wie einen Sact, über fein Bferd legt. nicht wenig anstößig, so triumphirend fich auch ber Bug mit ber romantischen Bortragung eines mächtigen Schwertes ordnet. Ob dieser an der Mühle von Steina vorüber ging, tann dahin gestellt bleiben; nur führte borther weber Die nächste, noch eine gebahnte Richtung. Dagegen, wenn bie Mühle beim Brande der Ziegenhainer Dörfer ungerfort, ja bewohnt geblieben mar, so haben die Bewohner Auftritte aus dem Gefechte Rosens mit Gill de Safi feben können, vielleicht diesen selbst, da er verwundet auf seinem Bferde zurud geführt ward.

Die Wahrheit der Ziegenhainer Sage zu begründen, wird Bieles angeführt, was nur leider neue Zweisel, und mit ihnen den Wunsch zu ihrer Beseitigung erweckt.

1) "Der Bericht im Theatrum Europäum, obwohl überaus ordentlich, deutlich und bestimmt, erwähne zwar der tapsern That der Schützen nicht, aber auch nichts, was dagegen wäre; er sei bei seiner Allgemeinheit und Kürze ohne Zweifel eilig gleich nach dem Treffen geschrieben worden, da Rosen sogleich zu andern Unternehmungen von Ziegenhain abgezogen sei. Deshalb sei nicht einmal das Leichenbegängniß Bred'as erwähnt."

Allein das Leichenbegängniß fand in Ziegenhain nicht ftatt. Der Bericht ist weder flüchtig noch allgemein. Rofen, ber erst 14 Tage später fich von hier entfernte, wurde nur einiger Secunden bedurft haben, um, wie bes Mustetiertrupps, so auch ber Ziegenhainer zu gedenken; und von teiner Seite her wird die vermeintliche Luce feines Berichtes erganzt. Sollte nun auch das hier berrichende Schweigen über die That der Ziegenhainer nichts als neibische Berleugnung sein, indem sogar die Gefechtstheilnahme bes einzigen anwesenden Fufpolts ausdrücklich verneint wird, fo lagen boch für ben ebenfalls verstummenden Laboureur besondere Aufforderungen jur Bezugnahme por. als er bei Ginführung ber Gefangenen in die Stadt erzählte: "die Bürger hatten für die Mordbrennereien ber Croaten Rache an einem Fünfzig genommen, das fie fich bringenb ausbaten, und als er von den Weimarischen anführte, bak fie schlechterdings feines ihrer, boch so ungemein zahlreichen, Beutepferde aus ber Sand geben wollten, baber auch ein mit Breda's Rok (das die Sage jur Beute ber Riegenbainer macht) nach Raffel gekommener Offizier bem Berzoge von Longueville den Berkauf deffelben entschieden verfagte. Sollten wohl die Burger, wenn fie foeben mitgefochten, Breda getödtet, Theil am Schlachtgewinne genommen, noch jene Rache an Gefangenen gefordert, auch felbst teine eingebracht, ja ein Sauptstud ihrer Chrenbeute an einen untergeordneten weimarischen Offizier veräußert haben? Bon Bredas Tode heißt es bei Laboureur: "und Rofen machte den Lieutnant Breda" (d. i. Lieutenant de Mareschall de Camp) "zum Gefangenen, ber so gefährlich verwundet war, daß er auf dem Wege nach Ziegenhain starb." -Auch in den Ziegenhainer städtischen oder kirchenamtlichen Urkunden, welche, (was fich nach Rothamel schließen läßt) Die Erinnerung an vier Waffenthaten ber Schüten mahrend des dreißigjährigen Krieges, mit Namhaftmachung der dabei gebliebenen Bürger, aufbewahren, und darunter eine von dem selben Jahre 1640, da Niedergrenzebach schon einmal durch seindliche Streisler heimgesucht ward, findet sich nichts von ihrer größten, von dem angeblichen Mitstreite im Riesbelsdorfer Gesechte. Unbegreislich, daß Schanz, der nur dieser Rothamelschen Angabe solgt, noch in der Fahnensweihes Rede von 1834 bei abermaliger Namhastmachung jener andern Opfer außrusen konnte: "Wie Biele sind aus dieser Stadt am 15. Nov. 1640 als unerschrockene Helden gefallen!" da doch das Ziegenhainer Kirchenbuch unter den im Jahr 1640 Gestorbenen nicht Eine Person nach dem 28. October a. St. angiebt.

Daß sich auch in der turzgefaßten Chronit des gleichszeitig lebenden Superintendenten Neuberger in Kassel tein Anklang an jene That sindet, ist ohne Gewicht; ein um so größeres aber, daß dieses derselbe Fall in dem Briefswechsel zwischen der Landgräfin und dem Obersten Rosen ist.

Dagegen taucht mitten in diesem allgemeinen Berftummen eine ber Biegenhainer Sage geradezu wibeifprechenbe Ergablung auf, bie bes Metropolitans zu Reutirchen, Magister Schönfeld, Die er selbst, ober durch feinen Caplan, ben Pfarrer von Riebelsborf, vielleicht noch nicht 50 Jahre nach der Begebenheit von verständnisfähigen Beug en vernahm. Nirgends ber Biegenhainer gebenfend, wird hier unter Anderm gesagt: "daß bei einer Furt über bie Grenf der Oberste ober General der Raiserlichen, da er fich nicht ergeben wollen, von einem gemeinen Reiter geschossen worden, der ihn zu fich auf sein Aferd gezogen und mit nach Biegenhain geführt." In Diefer Darstellung bes herganges liegt offenbar feine Unwahr= scheinlichkeit; fie verweift auf die hauptstätte des mörderischen Getummels; fie entfleidet auch ben Felherrn ber unnöthigen Stahlruftung, mit welcher belaftet ihn ber Reiter nicht auf sein Bferd nehmen konnte, und beutet burch diese lettere Bandlung auch ben Grund ihrer selbst an, ber fich nachber noch weiter ergibt, nämlich daß Breda noch nicht todt war.

Eben diese Art ber Abführung läßt auch nicht wohl eine Bermechslung mit einem andern der todt auf der Walftatt gebliebenen hoben Offiziere zu. Es ist dabei zu bemerten, daß noch jest die Sage ber Riebelsdorfer bie Erinnerung an die Gefangennahme und den Tod eines Oberften oder Generals an der Furt bewahrt, und daß, da auch der erwähnte Pfarrbericht beide Würdebennungen zeitgemäß als gleichbedeutend gebraucht, die Erzählung baburch wenig an Sicherheit verliert, daß feche faiferliche Oberftlieutenants und Oberftwachtmeister umtamen ober gefangen wurden, benn ber gange Nachdruck ber Sage liegt auf bem Tobe des Ginen, bes Dberften ober Generals. Selbst ber Umstand, daß das heutige Erzählungsgemisch in Riebelsdorf die Stelle von Breba's Erlegung oben auf bem Felde (wo das Denkmal), und doch auch die jenes Generals an der Grenffurt angibt, muß auf ein spateres Sinzukommen ber ersteren Angabe gedeutet werden, weil el sonst unbegreiflich mare, warum um bas Jahr 1700 ber Bfarrer von Riebelsborf die gange Begebenheit mit Breda und dem Schüten nicht kannte, und warum das im Sahre 1745 amtlich aufgestellte Lagerbuch Dieses Dorfes in ber Borbeschreibung folgende Ueberlieferung aufnehmen tonnte: "Unter: Besondere remartabele Umstände, tonnte gezählt werden, daß in dem fogenannten dreißigjährigen Rriege allbier bie Unterthanen hart mitgenommen, wie bann besonders ber österreichische General Bredal überm Dorfe, auf bem von Dieser Begebenheit ben Namen ber 9 Rriegersäcker führenden Ort, geschlagen, und hernachmals unter dem Dorfe "in den Wieden" erschoffen worden." — Die Neunfrieger8äder liegen aber oben vor dem Sprenzig, als ein unmittelbar an das Sobefrod, einem anderen Theile der Walftatt. anschließendes Gewanne; und die Wieden, ober Beiden, find offenbar "das Weidig", ein Theil der morastigen Wiesenstrecke, durch welche die Furt als sogenannte Furtaaffe geht, und wo unter andern auch der Name der Krieg wiese vorkommt, welche noch jest mit dem hier stattgefundenen blutigen Getummel in Berbindung gebracht, ja als der Ort angegeben wird, wo der kaiserliche General gefallen sei.

2) "Man nennt den Mann (Balentin Muhly), man "zeigt noch das Haus, worin er wohnte, man beschreibt "seine Persönlichkeit."

Das Borbandenfein einer Familie Mubly in Biegen= hain während des 17. Jahrhunderts ift erwiesen, zugleich auch, daß es bier mabricheinlich nur Gine Familie Dieses Namens gab, beren Stammvater ein um bas Jahr 1599 als hauptmann und Wachtmeister in Ziegenhain angestellter Balentin Mubly war. Es stammte berfelbe entweder aus Borten (mo man einen seiner Sohne als Schultheiß findet), oder muthmaklicher aus Allendorf an der Lumbe (benn hier hatte er seinen ersten Landbesit, und die Bewohner find ihm, wie die ju Alsfeld und Giegen, feine nächsten Landsleute). Außer ber Stelle, Die er als Capitan und Wachtmeister (Platmajor) bekleidete, batte er zugleich von 1622 bis 1627 die eines Hauptmanns über ein selbst= geworbenes Fähnlein Fußtnechte. Ginige dentwürdige Berhältniffe seines Dienstes find in den Unlagen vorgebracht. Die äußerst mangelhafte Besoldung und Verpflegung seines Fähnleins, der daffelbe nur durch endliche Auflösung entging, stürzte ben hauptmann in Schulden, die er zur Aushülfe für seine Soldaten gemacht, und in solche Roth, daß er ben Landgrafen im Jahre 1628 flebentlich anrufen munte, ihn nach breißigjähligen Diensten, in seinem Alter mit Weib und acht Kindern, doch nicht in das äußerste Elend ju feten. Welches feine Berhältniffe maren, nachdem er 1629 seines Dienstes entlassen worden, und ob er vielleicht diesen in der Folge wieder erlangte, ist zwar nicht zu erseben; jedoch bezeichnen ihn die Rirchenbücher, bis zu seinem erst 1656 in einem Alter von 92 Jahre erfolgten Tode, stets nur als Capitan und Wachtmeister, ober Capitan=Major, IX. Banb.

und durchaus nicht als Bürger und Metger. Sollte biefer alte hauptmann noch in seinem Greisenalter beides geworben fein? Und follte fich in ihm, ber zur Zeit bes Riebelsdorfet Treffens 76 Jahr alt war, ber ruftige Burgerschüte ber Sage erkennen laffen? Lägt fich biefes nicht bejahend barthun, bann freilich mufte bie gesuchte Verson unter ben Söhnen ober Enkeln besselben, ober unter ben Nachkommen bes Solbaten Abam Muhly ober bes Diaconus Johannes Mubly, welche beide Personen in den Jahren 1614 und 1627 in ben Rirchenbuchern vortommen, auszuforschen fein: Allein es findet sich hier weder etwas von deren Rachkommen= schaft, noch von ihrer Berwandtschaft zum alten Bachtmeister, noch von sonstigen, nicht zu beffen Familie gehörigen Ramens verwandten. Leider weisen auch die, schon im Jahre 1573 angefangenen Rirchenbücher weder unter ben Getanften obet Bearabenen, noch unter ben Gevattern und Copulirten bie fammtlichen acht Kinder Muhlys nach, deren er im Jahre 1628 erwähnt, sondern nur zwei Töchter und vier Göbne, bon benen feiner ben Ramen Balentin führt. Es muffen also zwei Kinder entweder schon vor des Alten Einwohnung in Ziegenhain, oder zwischen 1612 und 1624, von welchen Jahren bas Bergeichnif ber Getauften fehlt, geboren fein, und da fie auch unter keiner anderen Rubrit vorkommen. in der Folge auswärts ihren Anfik und ihr Grab gefunden haben. Daher bleibt allerdings die Möglichteit, bas von jenen beiden Rindern eines ein Gohn gewesen, bag Dieser ben Ramen Balentin, wie fein Bater, führte, bag et auch 1640 Bürger und Metger in Ziegenhain war, und baf er gleichwohl niemals, ebenso wenig als Rinder ic. bes Solbaten und des Diacons Mubly, ein Gegenstand für die Namenvermerke ber Kirche und Stadt geworden, - allein der Bereinigung affer Diefer möglichen Thatsachen fehlt boch gangtich bie Wahrscheinlichteit. - Inzwischen findet fich unter bes Hauptmanns Sohnen ein Sans Caspat. der 1640 fich vereblichte, 1641 mit mehreren anderen Männern

unter die Bürger aufgenommen wurde, und unter deffen Söhnen fich ein Johannes Balentin und ein Georg Balentin befinden, erfterer 1642, ber andere 1655 geboren. Damals ward hans Caspar, fo wie 1695 einer Diefer Balentine, als Mesaer bezeichnet; und vielleicht war er; ober auch ber Sobn, ein trefflicher Schut. Aufmerklantkeit aber vets bient es gewiß, bak ibm (zufolge bes Liegenhainer Chronitbuches) bei Ertheilung bes Bürgerrechts bie ftabtifche Balfte bes üblichen Bürgergeldes von 4 Gulben (bennt iwei davon waren ber Landesherrschaft zuständig) "wegen seines Baters" erlassen wurde. Welche Rudfichten man gegen ben alten Capitain'= Wachtmeister hegen konnte, geht vielleicht aus feinen langen Diensten, zumal wenn biese etwa wiederbergestellt maren, aus seinen Gelbverhaltniffen gur Landesherrschaft (f. die Anlage) und feiner Bedürftigfeit hervor. Db nun Sans Caspar Mubly ber Schut ber Sage fei, trot bes Mangels bes Namens Balentin und bes weit größern irgend eines Berdienstes, um beffen willen, ftatt aus Rudficht fur den Bater, ibm, vier Monate nach bem Areffen. boch wohl 2 Gulben Tate bei Erwerbung bes Burgerrechts hatten geschenkt werben konnen, - bas ift unstreitig eine nicht leicht zu bejahende Frage. Sollten hier drei Berfonen, Bater, Gohn und Entel, mythisch ju Giner verschmolzen sein, so weiche fie, immerhin wachsend, in die Wolfenwelt ber Sage gurud; auch ber Romer verlor feine Horatius und Curiatius nicht, obgleich fie aus Gestirnerscheinungen, aus aftronomischen Begriffen hervorgingen.

3) "Man erzählt die einzelnen Borfälle ausführlich. Noch (1825) leben hochbetagte Greise, welche diese That aus dem Munde ihrer sehr bejahrten Großeltern, die ins 17. Jahrhundert reichten, mit den kleinsten Umständen vernahmen."

Was das Letztere, das frühe Borhandensein der Biegenhainer Sage betrifft, so kann man wohl nicht lengnen, und zwar zusammengehalten mit bem fonft aller Orten, und in ben städtischen Aufzeichnungen selber, berrichenden Schweigen, ja bem Biberfpruche ichon ber altesten Riebelsborfer Ueberlieferung, daß die Entstehung eines fruben Irrthums leicht möglich war. Wie fich ein folcher aus einzelnen wahren Bestandtheilen entspinnen tonnte, läßt fich aller= bings nicht verfolgen. Beglaubigte ober fonst guitige Grund= fäden und Anüpfpuncte der Sage find genug vorhanden, um den Gedanken an eine überall eigenmächtige Erfindung zu verwerfen. Ist boch sogar die Annahme zulässig, baß sich einzelne Schützen aus Ziegenhain dem Fuftvolke im Rüchalte ber Rosenschen Schaaren angeschlossen, eben fo wohl als etwa auch Somberger Burger, da diese, nachdem Breda einige Monate zuvor ihre Stadt mit neuem Mordbrande beimaesucht, zum Theil umberirrten, und da eine "Rurze Relation von den Verheerungen Sombergs im dreifig= jährigen Kriege" (abgedruckt in bem Marburger Unzeiger 1780) besagt: "bem Obersten Breda murde seine Rieberlage vor das unchristliche Sengen und Brennen, das er an der armen Stadt homberg verübt, die folden Scharmugel jum Theil mit angeseben, wohl gegonnt." Benn Burger sich in das Reuergesecht einmischten, so können sie auch irgend einen feindlichen Wehrberrn erschossen, auch schon oben am Walbe Schusse nach Breda gethan haben; und unzweifelhaft ist es, daß auch den Ziegenhainern, sowie ben Riebelsborfern und Andern, manches Beutestück und Andenken aus dem denkwürdigen Waffenstrauße zufiel.

Hinsichtlich der Ausführlichkeit der Sage, zumal der in "der Borzeit" gelieserten Erzählung, muß man jedoch erkennen, daß eben sie nichts weniger als eine Bestätigung der Wahrheit ist; daß sie keineswegs die einfältige, enge und gewandlose Natur, die Zerstücktheit und das Zwielicht einer reinen Bolkssage, sondern eine Bollständigkeit der Handlung, des Gesprächs, der äußern Anschauung und innern Bewegung besitzt, die kaum in geschichtlichen Auf-

zeichnungen gefunden werten fann. - Bollsfagen laffen fich nur behutsam anfassen. Sie entstehen oft gleich ber Fata Morgana, öfters auch liegt ihnen irgend eine Wahrbeit als Entstehungsgrund unter, jener Wolfenspiegelung abnlich, die bas Bild einer fernen wirklichen Erscheinung wandlungsvoll an den himmel zaubert. Sie unentstellt wieder zu erzählen, bazu bedarf es laufchender Sinne, eines leifen Behörs für ihre Laute, eines hellen und treuen Auges für ihre schwantenben, jedem berben Griffe entgleitenben Schatten= und Lichtgeftalten. Während fie im Bolte felbst Form und Inhalt stets neu und in wechselnden Zusammensetungen (wie in einem Raleidostop) empfangen, balb Luden. bald frembartige Beimischungen zeigen, ift bie Berfälschung einer Sage um fo unvermeidlicher, je mehr ein Schulgebildeter entweder bem gemeinen Manne, wie in einem schraubenden gerichtlichen Berhöre, dasjenige abfrägt, was in ben Erinnerungen nur als zerftudtes Farbenbild schwimmt, ober wenn er, unter bem unabwendbaren Ginflusse eigner Einbildungstraft und Dichterempfindung, biefe Schatten fixiren und in ein Ganges fügen, bas Bilb feiner Sinnung geichnen will, indem er gange Guffe von Farben bagu verwendet.

4) "Man kennt die Stelle noch, wo Breda fiel, die früher ein alter Baum, seit einigen Jahren aber (b. i. noch 1825) ein Erlenbusch bemerklich macht."

Dieses ist nur die Frage über den Ort von Breda's Fall, der, wenn er nicht das Feld vor dem Habscheid, sondern, zusolge des alten Pfarrberichtes und des Lagerbuches, das Ufer des Grenfslüchens war, allerdings der Ziegenshainer Ueberlieferung wesentlichen Eintrag thut. Der alte Baum stand indeß gar nicht auf der "kleinen Anhöhe Hauroth" (d. i. dem Hohenrod), wohin Schanz den Feldherrn stellt, und war laut der neueren Sage der Stand des Kriegers (bez. Bürgerschüßen), der diesen erschoß, übrigens von hier

aus, wegen vieler anderer Baume, nach bem eigentlichen Hobenrode gar nicht hinsehen konnte. Chemals sabe man einzelne alte Gichen auf bem jest zu Ackerland umgerotteten Sutesaume bes Sabscheides, und die Einwohner von Riebels dorf, schon durch ben Namen Bredalsacker auf jene Gegend hingewiesen, pflegten nur ju fagen : ber Schiefende habe binter bem vorberften Baume geftanben. weitesten vorspringende Sutemaldfpite lag nahe bem Orte, wo jest bie Bredgfäule steht, mahrend derjenige Gichenstumpf. fo zulett noch ter vorderfte Baum, obgleich in einem zurudfpringenden Wintel bes Suterandes mar, auf bem Plate der Mublyfäule wurzelte. Ganz Bestimmtes über ben Schuß= und Fallort läßt fich baber, auch unter Bulaffung Dieser Gegend im Allgemeinen, nicht behaupten, mit so viel Buverficht man and beiben Erinnerungsfäulen ihre Stelle dicht an der jetigen Landstraße anwies, bis zu welcher ber Bredalsader, auf dem der Reldberr gefallen fein foll, hinreicht. Sedenfalls waren bier sowohl für die Anschauung Des Wanderers, als für ben Schmud ber Strafe Die geeignetsten Blate. Denn die Wahl bes eigentlichen Standprtes für den Breda=Obelist konnte sich bis dabin nicht einmal burch sagenhafte Winke leiten laffen. Gin Jahr nach beffen Errichtung, und noch fürzlich, erfuhr ich in Riebelsborf, fie fei Folge einer Begerung bes Aderbefigers, bas Dentmal mitten auf seinem Lande aufzunehmen, und ber freiwilligen, entschädigungslosen Ginraumung einer Ede desselben, dicht an der Landstraße, d. i. dem vormaligen hier nun begab fich, daß, insonders nach Ber-Bierwege. ficherung bes Anfertigers ber Dentmaler, erft bei ber Grundlegung, und zwar brei Fuß tief unter ber Oberfläche, ein Sandstein gefunden mard, welcher, obgleich nicht viel über 2 Buf lang und von rober Unformlichteit, boch auf feinem geschlichteten schmalen Kovfende ein flüchtig eingeriffenes Rreuz zeigt, und hierdurch die Richtigfeit ber Ortsmahl beglanbigt haben foll. Bewiß wurde es minbeftens ein bochft merkwürdiger Zufall sein, wenn hier auf demselben Puncte ein von unbekannter, und leider auch durstiger Hand gestiftetes, dann in sesten Boden versunkenes und völlig verschollenes Bordenkmal von Bredas Falle wieder aufgegraben ward!

Es wurde indeß den Basaltblöden der Ppramiden-Unterlagen beigefügt, ohne daß man sich des Bedenkens ganz erwehren kann, daß dieser Stein auch an eine Furchen-Grenz- oder Vermessungsmarke erinnern könne, wostur ohnehin der Platz, als Echpunkt des Ackers und Anstoß des Weges, ja auch tie Fundtiese spricht, denn bloße Bearbeitung des Feldes konnte sie nicht erzeugen.

Der Rame Bredas-Ader, ber übrigens bei Schang nicht vortommt, forbert noch eine besondere Aufmertsamteit. Die Leute fprechen schon fruh, icon im alten Pfarrberichte, ben Ramen bes taiserlichen Felbherrn wider die Ratur ber bochdeutschen Sprache und ihrer Mundarten als "Bredahl" aus, was entweder aus bem Rauberwelsche ber zusammen= gelaufenen Soldatenschaft bes Bojahrigen Rrieges, ober aus einem frühen Diftverständniffe erklärt werden muß; benn Bredahl ist im norddeutschen Sprachgebiete eine echte Ramenform, und Brätal kommt auf ber alten Flurkarte von 1711 vor. Indem ich es Andern zu beurtheilen überlaffe, ob biefer Ackerbenennung eine Beziehung gum Schlachtfelbe eingeräumt werden tonne, muß ich jedoch noch Fol= gendes anführen: Als hauptort ber Walftadt, beziehungs= weise als Breda's Lagerplat, wird vom Pfarrberichte und Flurbuche das Hoherod (Die Feldlage zwischen den Gehölzen bes habscheib und Sprenzigs) nebst ben anliegenden Neun= friegersädern angegeben. Westlicher folgt bie ansehnliche Keldbreite bes Opfergleißes, und nun erft, 90 Schritte abwarts von der bamaligen Waldspite, bas in ber alten Flurfarte als oberfter Pratals-Ader bezeichnete (fest mit bem Obelisten geschmückte) Land, nemlich Nr. 133, mabrend ber Ader Rr. 120, 250 Schritte weiter abwärts, ben Ramen unterfter Bratale = Ader führte. Beibe ge=

hörten von jeher zu Einem, zwischen ben Grundstilden anderer Bauern liegenden Besitzthume. Gine Spur, daß die ganze Feldlage mit "Prätalkselb" bezeichnet gewesen sei, ist nirgends zu finden; was hat nun Breda's Fall mit diesen beiden weit getrennten Aedern gemein?

5) "Man weiset Bergünstigungen nach, welche die Landesregierung für diese That bewilligte, unter andern ein herrschaftliches Grundstück, das sie der Stadt zur Biehweide, und Borzüge, die sie den Schützen verlieh."

Wenn dieses sich wirklich so verhält, so hätte ja jede Besorgniß vor kritischer Leugnung der behaupteten Groß= that gänzlich wegfallen mussen. Allein solch eine urtund- liche Bestätigung ist nicht nachweisbar gewesen; und sollten gleichwohl sonstige Vorzüge und Belohnungen vorkommen, so giebt man zu erwägen, ob solche nicht auf die von den Ziegenhainern während des Kriegs überhaupt geübte Thätigkeit (obwohl mehrere andere Städte weit Härteres litten, weit Schwereres, auch mit gewaffneter Faust, vollbrachten), und auf ihr Bürger= und Communal = Verhältniß zur Festung sich beziehen lassen. Gerade in Legterem beruhte auch die Besreiung von Grundsteuer und Heerpslichtigkeit.

6) "Was aber das Ueberzeugendste ist, man hat das Siegeszeichen noch, das Schlachtschwert, welches, durch heroische Anstrengung erbeutet, auf dem Rathshause, als das beste Zeugniß verwahrt wird."

Also sind doch auch die obigen Vergünstigungen schwäschere Beweise; und ich muß leider gestehen, daß gerade aus dem Anblicke dieses Schwertes meine ersten, noch nicht beseitigten Zweisel entkeimten.

Dieses im ganzen 6 Fuß lange Schwert, mit einer 4 Fuß langen, 2 Boll breiten zweischneidigen Klinge, und einem ellenlangen Griffe, ist nur der Führung mit zwei händen fähig, daher ein Beidenfäuster. Run wird zwar

gefagt, folde Waffen feien nur von Beerführern gur Auszeichnung getragen worden, woburch bann auch bem bloß figurlichen Begriffe eines Felbherrnschwertes leibhaftige Battungseigenthumlichkeit verlieben wird: allein wo ift zu folden Behauptungen auch nur ber kleinste Saltepunkt? Abgesehen von dem bekannten Gebrauche Diefer Baffe burch Fuftampfer, insonders Mauervertheidiger, wo war bas Feldherrnschwert jemals eine besondere, und mit seiner Größe etwa gar dem Range des Führers maafverhaltliche Baffe? Auch ber "Commandostab" erscheint meist nur bildlich, obgleich ber Stab bes Grofigewaltigers fein handgreifliches Nebenstück ift. Rriegs = Türften ließen gum Beichen ihrer Burbe fich ihr Schlachtschwert auch in Aufjugen bes Beerlagers vortragen, vielleicht burch einen Marschall auch zum Gefechte, und natürlich in einer Form bie bem geforderten Gebrauche entsprach, (foldes geschahe noch vom König Franz im Lager vor Pavia) — aber nicht in der Schlacht selbst, wo den Feldherrn ein besonderes Fähnlein, jur Wahrnahme bes Ortes feiner Anwesenheit. ju begleiten pflegte. Doch ist biese, wie jene Sitte, im 17. Jahrhundert durchaus nicht mehr zu finden. Das Bortragen eines Schwertes in ber Schlacht, ober bie Renntlichmachung bes Relbberrn burch bas Bruntgeschier eines riefenhaften, nur mit zwei Banben führbaren Schlacht= ichwertes, bas er felber tragen mußte, ift fast undentbar. Auch die Ritterwaffe konnte für ben Streit zu Roft kein Zweihandler sein. Sollte man jemals mitten im Reiter= treffen einen Anführer gesehen haben, die Schlacht lentend und zugleich sein Roff, noch belaben mit einem riefigen Beidenfäuster, ber ihm gleichzeitig bie Bügelführung und bie Bertheidigungsfähigkeit rauben mußte? Nicht einmal beim Fufvolke zeigt fich in den Feldschlachten des 30jahri= gen Krieges, mindestens nirgends nach ben ersten Jahren, biefe alte Wehr bes fünfzehnten Jahrhunderts und ber Schlachtschwertirer landstnechtischer Schaarungen: selbst bei

diesen kaum ein Schwert von zweifüfigem Briffe, und fogar die ältesten vorhandenen Rriegsbucher aus ber Blutbenzeit dieses und auch alles reiterlichen Wehrthums, die von 1525 bis 1565, von Rickel Otte, Herzog Philipp von Cleve, Leonbard Fronsberger und Graf Reinhardt von Solms. unternehmen es nicht, solch ein Schwert ihrem Lefer, vielweniger ihrem Felbherrn vorzutragen. Es bleibt baber gewiß noch immer eine Aufgabe für den Freund heimischer Dentmäler, die Gigenschaft einer Reldberrumaffe Breba's für bas auf bem Biegenhainer Rathbause aufbewahrte Schwert unzweifelhafter festzustellen, ober zunächst wentaftens bie eines Riebelsdorfer Beutestücks; wobei jedoch nicht unerwogen bleiben barf, daß es möglicherweise auch Babrzeichen des Blutbannes fein könne, ba die Stadt der Gis eines Oberamtes, und nabe aukerhalb vorzeiten die Begestätte eines Landgerichtes, die von Wegebach, mar. -

"Noch wird Breda's Helm und Schwert auf dem Zeughause außbewahrt" (d. i. in der landgräslichen Rüstkammer in der Festung) sagte achtzig Jahre nach dem Tage von Riebelsdorf der Pfarrbericht. Wie kam die Schrenbeute der Bürger aus ihren Händen, und wann und wodurch in sie zurück? Und weshalb besitzen sie den Helm und die vermeintliche Stahlrüstung nicht mehr? Doch auch das Zeughaus zu Ziegenhain besaß nach dem siebensährigen Kriege, wenigstens laut Berzeichnisses von 1786, durchaus nichts mehr von alterthümlichen Wehrstücken.

Eine höchst wichtige Widerlegung aller Einwendungen gegen die Aechtheit des vorgezeigten Breda- und zugleich Praeda-Schwertes würde inzwischen durch die Beglaubigung eines neuerdings, und dis nun noch niemals berührten Umstandes ausgestellt werden, daß nemlich dis zu den letzten Neunziger Jahren, also 150 Jahre lang, der Bürgereid zu Ziegenhain mit Ausstegung der linken Hand auf das besprochene Schwert abgeleistet, dieses aber dabei allezeit als Breda's Wasse bezeichnet, und der Schwörende ermachte

wurde, dem Beisviele Valentin Mublys in abnlichen Bedrängniffen der Stadt zu folgen. Es ist nicht nothig, bas Erstaunen auszusprechen, daß ein so mertwürdiger Gebrauch noch nie, von Wintelmann, Schminte, Teuthorn und Robb bis auf Rommel, und bei keiner Beranlaffung geschichtliche oder sonst öffentliche, geschweige amtliche Erwähnung fand. bak ein fo toftbarer Mahnungsstoff von feinem ber Redner benutt wurde, die, wie Rothamel, Schanz und des Lettern Nachfolger, Stolzenbach, mit ben bortigen Berhaltniffen vertraut, bas Beispiel ber Ziegenhainer jur Erwedung bes Belbenmutbes von Schütengesellichaften, Landsturm und Bürgergarden vorführten, und daß insonders Schang in einem Auffage, ber boch "bas Schlachtschwert Brebas" als Name und Bahrzeichen führt und emporhalt, nicht einmal biefen seinen Weibegebrauch berührte, so forgfältig er auch Beglaubigungen ber Muhlpfage zusammensucht. Läge jener Anführung tein Irrthum unter, so mußte fie auch urtund= liche Bestätigung finden, nur nicht blos darin, daß etwa die Gidablegung auf ein richterliches Stadtschwert geschahe, insofern Ziegenhain ein folches gleich mancher andern Stadt befaft. Denn bei folch einem Gebrauche wurde durch allmäblig erfolgte, aus ber Sage geschöpfte Buthat einer Breda= und Muhly-Erwähnung fich auch ber bermalige Name eines Bredaschwertes erklären.

Auch das Zaumgebiß von Bredas Streitroß, das er in diesem Treffen geritten, besaß noch 1825 (nach Schanzens Bersicherung) ein Ziegenhainer Bürger, troß dem; daß ein weimarischer Offizier gerade dieses Roß, und nicht etwa blos eines der Handpserde, die jedem Reitersührer trupp-weise solgen, in Besitz genommen hatte. Anch hier möchte wohl die, nur Wandlungen zeugende, Fortpstanzung der Mähr nicht als unversätsche Wahrheitsquolle gelten können. Bersetz man sich zu dem Aerndteseste, das die reiche Saat von Küst- und Wassenwert eines Schlachtselbes den Answehnern giebt, so sieht man das Gedansonspiel der Selbst-

täuschung nicht minder thatig, ale ben absichtlichen Betrug. ber ben gemeinsten Dingen bentwürdige Bedeutung giebt. Der finnungsarme Landmann nimmt bie Sachen für bas. was fie fichtbar find, oder würdigt fogar die Wehrstude ausgezeichneter Belben zu niedrigem Gerathe berab; ber Salbgebildete hingegen täuscht fich und Andere mit bem Nimbus, womit feine Einbildung auch die gewöhnlichsten Erscheinungen umnebelt, barauf sobann bie Bererbung bas ehrwürdige Siegel alter Ueberlieferung auf ben Irrthum brudt, und ihn baburch auch bem scharffichtigen Entel ver-Es wurde erflarlich fein, wenn fich in Biegenhain bald nach dem Treffen eine Menge von Rüstwert mit lauter tentwürdigen Beziehungen gefunden hatte, mabrend bei bem Landmann in Riebelsborf nichts von solchen Tauffindern ber Dichtung erschien. Die ganze Walstatt war weitbin mit Waffen und Gezeug ber Geschlagenen überstreut; noch lange nachber fanden die Landleute solche Erinnerungsstücke in den Aeckern, bem Wiesensumpfe und ben Bebolgen, und fie nutten die damals gebräuchlichen großen Degen= ober sogenannten Maultorbe zu Löffelforben ihrer Stubenwande. "womit, wie ber alte Pfarrbericht scherzend hinzusett, die Beissagung Essagae und Michae erfüllt wird: sie werben ihre Schwerter zu Pflugschaaren, ihre Spiefe zu Sicheln, und - wir seten hinzu - ihre Maultorbe zu Löffeltorben machen."

"Prüfet nicht, sondern glaubet", ist die große Lehre neuer Weltverbesserer, so wie aller Hierarchen im Gebiete des Menschengeistes. Ich aber erbitte dieser Abhandlung nicht das Geschent des Glaubens, sondern der Prüfung. Ich wünsche, daß gerade meine Einwürse zur Auffindung neuer Stützen der Sage führen mögen. Immer aber ist Wahrheit besser benn Wahn; und wenn der Gläubige im Besitze einer Sprosse von Jacobs Traumleiter sich einer Stuse zum Himmel erfreut, so mag ihn die Fortdauer

seines Gebildes beglücken, die Entäuschung ihm schmerzlich fallen: sein Beispiel stößt das ewige, sittliche Gebot, die Wahrsheit zu suchen, nicht um. Ueberlieserungen der Geschichte dürsen nicht den Gnadenmantel religiöser Täuschungen und Reliquien finden; die se nur ersordern, daß man (untersuchungslos) an sie glaube, sie ertragen keine Prüsungibres Herkommens und Bestandes.

## C. Sesondere Anmerkungen, und Anlagen.

1) Bu Seite 96. In Betreff bes Flankenangriffes auf die Raiserlichen erwähnen zwar die Angaben des Theatr. Eur. nichts von einem Getrenntfechten Rosens und Müllers, führen aber bestimmt an: weil, mahrend ber linke taifer= liche Klügel mit bem rechten weimarischen in Gefecht mar. gegen diesen auch der andere Flügel der Kaiserlichen die Front nahm, fo fei Oberft Muller bem Lettern in bie Klanke gegangen. Laboureur fagt nichts von einem Flankenanariffe und einer ibn berausfordernden Bewegung Bredas. giebt jedoch zu erkennen, das Müller den linken Flügel ber Beimarischen, die Kürisser insonders, getrennt von Rosen führte, indem er sich Anfangs in der Nachhut befunden, dann aber nach erhaltener Beisung und Anzeige von der Anwesenheit des Feindes, den faiserlichen rechten Flügel angegriffen und befiegt habe. Beibes nun. Die Getheiltheit und beren 3med ober Benutung, bat die Sage in Schönfelds Pfarrberichte, obwohl in Bezeichnung, Bestimmung und heerverhaltniß ber Weimarischen ohne Rennt= nif, auf eine fo natürliche, ben Umftanden, bem Boben, ben üblichen Umflügelungs= und Befechtsbewegungen ber Reiterei, dem Gange und Erfolge des Treffens fo ange= messene Beise, daß sie hiermit der Critit vollständig ent= spricht. Dagegen läßt bas europäische Theater, indem es 12 weimarische Schwadronen in erster Linie auf einem Raume von etwa 1100 Schritt Breite zeigt, unbegreiflich, wie diese Reiterhausen mit den üblichen geschwaderbreiten Zwischenräumen für ein zweites Tressen, sich hier tummeln konnten, und zugleich ruft es die Frage hervor, wie die ganze kasserliche Streitmacht die Stirn gegen Rosens rechten Flügel wenden konnte, wenn dem ihrigen schon Oberst Wüller dicht gegenüber stand? Das Wesentliche in der Angabe der Sage, daß weimarische Reiterei dei der Daubensmühle hergeht und im Nücken des bereits siegenden Feindes erscheint, ist in der That nur Ergänzung, nicht Widerspruch des französischen Berichts, und daß sie die Umgehung durch Rosen selbst mit seiner Hauptmacht vollziehen läßt, nur Beschränktheit im Umfange der Wahrnehmung.

Die Bogelansicht im Theatr. Eur. zeigt eine breite, mit der Schwalmniederung in Gin weites Blachfelb zus fammenfließende Thalebene, in welcher bie Raiserlichen mit bem Rücken dicht vor der Grenf, und mit dem rechten Flügel bei Riebelsborf fteben. Dieser Boten ist nach Bilbung und Raum in ber Wirklichkeit gar nicht vorhanden, und diese (auch von Rothenburg beliebte) Aufstellung wider-Die ganze waldlose, für Reiterbewegung brauchbare Bobenbreite auf dieser Seite bes Dorfes bat nur 800 Schritte, obgleich fie vor dem Dorfe ber 1450 Schritte beträgt. Dagegen konnten bie Raiferlichen in einer Schrägstellung nabe vor dem Walbe, (vom Bierwege b. f. ber jetigen Landstraffe und ber langen Sabscheidspite an, vor bem Sprenzig ber bis zum Brunchestriesch) nur einen Raum von 1050 Schritten finden, indeffen die Beimarischen nur ben 550 Schritt breiten zwischen ben genannten Balborten auszufüllen brauchten. Die Säulenstellung bes linken kaiserkichen Alugels giebt bas Theatrum an, auch den Bersuch zweier Geschwader deffelben "am Bolze herum;" als rechten Flügel aber hat die Zeichnung 11 Geschwader (von ben gesammten 24) in zwei Treffen, nemlich 7 im ersten und Da fich nun von jenen sieben die drei 4 im zweiten. äußersten lints vorziehen, um dem Angriff von eben fo viel Rosenschen (b. i. Müllerschen) zu begegnen, so erscheint in diesem Augenblicke der kaiserliche rechte Flügel in drei Linien hinter einander, von denen aber die beiden rückwärtigen mit linksum die Flucht ergreisen. Hierauf gründet sich Rothenburgs Anschauung: Drei Tressen! und da sich die kaiserliche Mitte zur Unterstützung des geschlagenen linken Flügels geschwächt hat, so setzt sich der rechte Flügel von Riebelsdorf her zur Unterstützung der Mitte in Marsch; dieser Bewegung fällt Müller in die Flanke. Und alle diese Truppens, Gesechts und Trennungkräume, die mit Märschen durchschnitten werden müssen, lagen in der 800 Schritt breiten westlichen Feldseite von Riebelsdorf!

Was endlich die Auffassungsart der alten Sage im Pfarrberichte betrifft, die im Rande des Habscheid nur Rosensches Fußvolk sechten sieht, so erhält sie vermuthlich Licht auch durch die ursprüngliche Gesechtsweise der Dragoner oder "Reitschüßen," durch den Doppeltampf zu Fuß und Roß, der, wie das Feuergesecht der "Reiter," von den Umständen begünstigt auch wohl dort eine Anwendung sand.

2) Ru Seite 99. Die Histoire du Guebriant und der Bericht des Theatrums stimmen überein in der Angabe ber geringen Ginbuse auf Seiten ber Beimarischen, nur daß Erstere auch noch dadurch zu täuschen sucht, daß sie von Bermundeten schweigt. Cafarslüge mard auch damals im reichsten Maake geübt. Nach ber Sage im Pfarrberichte muß erwartet werden, daß die Fußtrubpen und Dragoner febr bedeutend litten. Merkwürdig ift des Franzosen Rühn= beit, den Blanz des Sieges durch den (grundlos be= baupteten) Tob ber Obersten Truckmüller, Beigot und Logy, und seine Opfer durch den gewünschten Fall des Oberften Müller zu erhöhen. Er felbit lant biefen, gang gefund gebliebenen. Dberften später bei Wolfenbuttel wieder auf= ersteben, um ibn zum zweiten Dale woten zu laffen, zugleich mit einem der weimarischen Condirectoren, ben Grafen von Raffau, welche Beibe, hier wirflich Gefallene, Genoffen jener The state of the second of the second

weimarischen Parthei, die mit den Deutschen im schwedischen Heere eine eigne vaterländische und vermittelnde Kriegsmacht schaffen wollten, von den Ihrigen hochverehrt, von den Franzosen als Ehrgeizige und Aufrührer gehaßt und gestürchtet wurden. — Endlich befindet sich bei Laboureur auch die Angabe der reichen Pferdebeute und des Uebertritts vieler Gefangenen. Es war indeß das "Unterstoßen" der Gefangenen, mit und ohne ihren Willen, ein ganz geswöhnliches, ja regelmäßiges Versahren, so daß nicht selten Verseyung der Fechter nach beiden Seiten, unwillführliche gegenseitige Verwechslung des Paniers, in diesem "Relisgionskriege" eintrat.

- 3) Zu Seite 101. Die wichtigsten Erläuterungen zu den volklichen Ueberlieferungs-Trümmern hat die Prüfung der Ziegenhainer Sage geliefert; doch find hier zweierlet Zusätz einzuschalten:
  - 1) daß die Neun-Rriegers-Aecker als Beerdigungsplatz der vor dem Walde gebliebenen betrachtet werden: je neun Krieger seien in eine Grube gelegt worden. Auf Krieger, statt auf Acker bezogen, ist die Zahl gar zu regel- und kegelmäßig; und wirklich scheint dieses Feld-Gewanne ursprünglich die Theilung in neun Acker gehabt zu haben.
  - 2) daß der Oberst Neuned zwar zu Trepsa, doch nicht bei Riebelsdorf nachgewiesen werden kann, auch nicht unter dem Namen Nei= oder Neuberger. "Zum schlimmsten Bolke gehörten die Neiberger", sagte man zu Riebelsdorf. Lielleicht können diese Reiter die durch ihre Grausamkeit berüchtigten des Generals von Bönninghausen sehn, der 1633 und 1635 den Löwensteiner und Seelheimer Grund dis in die Gegend von Biegenhain durchwüthete, seine Werbepläte im Niederrheinischen Gebiete des Herzogs von Pfalzeneuburg hatte, und, nachdem Letzterer selbst Heerssührer der Ligue im Jahre 1634 geworden, als Neuburgischer General bezeichnet wird.

## Aelteste Riebelsdorfer Sage

im Neutirder Pfarrberichte.

Uff ber andern seiten der Statt lieget Riebelsdorff; - uf beffen felbt, ber Suhnrobt genant, am Biegenhainer weg, ist umbs Jahr 1637 ein starder combat zwischen ben Repkerlichen und Seken fürgefallen; da es fehr icharff ber-Es hatt fich aber, wie die gemeine fage gehet fo zugetragen, daß der Obrifter Rofe, wegen feiner fühnen tapferieit ber tolle Rose genand, alf ber Erzherzog Leopoldus mitt ber Kepferlichen armee ben Kirchhain gestandten, ein Regiment Repferlicher Reuter in Allendorff, zwischen Neustatt und Kirchhain gelegen, chargiret und erleget; welches que rachen, ober Ziegenhain que insestiren, ber Oberster ober General Bredal mitt einiger Reuteren über Alffelbt burch Reutirchen tommen, und fich über Riebelsdorff ins feldt gelagert, Er aber selber bas quartier im Dorff ge= nommen, in Bornhansen Sauf, an beffen Saufthur er geschrieben haben foll: heute in Bornhansen Sauf, Morgen in Beichbauf, ist die Borftatt vor Ziegenhain.

Obgemelder Obrister Rose aber, welcher in Niedergrenzebach, nechst für der Festung das quartier gehabt, sehe dießes sobaldt gewahr worden, und gleich denselben abend mit seinem Regiment zue pferdt und etwas suesvolck unter einem Major, Ihme entgegen gangen, diß vor den waldt an das wäßerchen die Stein genant, welches, wie (früher) gemeldet, beim Kirchenscheddel entspringet, und sobald einige mühlen treibet, alwo er die nacht geblieben diß gegen andrechenden tag, und sich hernach linder handts gegen die Daubenmühle im waldt herumb geschwendet, daß er mitt dem tage hinter die Kenserlichen usse selbt kommen und dieselben chargiret hatt, da sie schon in vollem combat mit dem suesvolck gewesen, welches sie gänzlich erleget, und der Major selbsten uf dem plat geblieben.

Boruff er sie herzhaftig angegriffen, daß fie bas

reifaus genommen, und über bas wäfferchen, bie grenft ben Riebelsborff, fich retiriret, woselbsten ben einem furth ber Obrifter ober General selbsten, ba er fich nicht gefangen geben wollen, von einem gemeinen Reuter geschofen und vom pferdt vor fich uf fein pferdt gezogen worden, wormitt berfelbe uff Ziegenhain zue geronnen, und benfelben hinter eine bede vor Beichhauß geleget, big ber Obrifter Rose bernach kommen, welcher beb Ihn geritten und Ihme zuegeruffen: Bruder! in tali tales capiuntur Flumine pisces, i. e. in solchen flüßen fenat man solche fische! woruff er noch eglich mable nach bem Obem geschnappet und verschieben, hernacher ufs Zeughauß in die Festung bracht und ben den Major, welcher im treffen blieben, ufe ftroh geleget worden, bif er abgefordert und diefer begraben worden. Sein casquet und schwerdt finden sich noch im Leugbauk que Biegenhain.

Man hatt das folgende Jahr noch viele Todten in den Heden im Waldt funden, und das ganze feldt hatt voller harnische und Degen gelegen mitt grosen Maultörben, oder runden hohlen gesäsen, worvon man noch uf den heutigen tag viele Maultörbe in Riebelsdorff und benachbarten ortten sindet, woraus die klingen genommen, und sie, die Maultörbe, in die wandt geschlagen, an statt der löffelkörbe, welche hiesiger ortten die Bauren ben dene tischen an der wandt hengen haben, gebraucht werden; wormitt ersüllet wirdt die Wenzagung Essise und Michae: "Sie werden Ihre schwerter zue pflugscharen, und Ihre spiese zue sicheln (wir sezen hinzue) und Ihre Maultörbe zue Löffelkörben machen."

Die Sage zu Ziegenhain, Ende des
18. Jahrhunderts

nach Rothamels furzer Anführung, ber bort, wo er heimisch, Aubiteut, und bann ju Marburg Amtsichultheiß, auch Schützenhauptmann war.

"Als der kapserliche General Bretal im 30jährigen Kriege unser Heffenland durchstreifte und bis in das Dorf

Riebelsborf getommen mar, batte er fich vorgenommen, auch die Stadt und Festung Ziegenhain heimzusuchen. Die bafigen Bürger, immer von Baterlandsliebe und triegerischem Beifte beseelt, erfahren taum die ihnen brobenbe Befahr, als fie fich alle einmuthig entschließen, fich zur Bebre ju fegen. Sie laffen fich alfo aus bem Beughaus ju Biegenhain mit Waffen verseben und ziehen ben Rapferlichen mit friegerischer Musik entgegen. Die Schüten, welche voraus marschiren (b. i. den übrigen Burgern) werden taum die berangiebenden Keinde gewahr, als fie nich hinter Baume und Seden postiren und ben vorausgiebenden General gludlich niederschiefen, bierauf in bem nabe gelegenen Walde die Trommeln rühren und die Keinde in die Flucht jagen, ben General in ihre Bande betommen und nach Ziegenhain bringen. Bum Andenten Dieser Belbenthat wird das Schwert dieses Generals noch jest auf dem Rathbause zu Biegenhain aufbewahrt."

Der Vergleich dieser, des ganzen Verhältnisses völlig unkundigen, auch der Beurtheilung von selbst enthobenen Darstellung mit der 80 Jahre ältern Reutircher und der 22 Jahre jüngern Schanzischen liefert einen Beitrag zur Raturgeschichte der Sagen.

Einige personliche Berhältnisse Balentin Muhly's.

Insofern zwischen dem landgrästichen Hauptmann Balentin Muhly und dem Bürgerschützen gleiches Namens eine Beziehung Statt findet, und da die aktenmäßig vorshandene Berhandlung über gewisse Umstände des Erstern bemerkenswerthe Winke über das im Aufange des Krieges unterhaltene hessische Fußvolk und über die Lage des Landes giebt, führe ich in Kürze Folgendes an.

Muhly erhielt schon ums Sahr 1599 durch Landgraf Moriz die Bestallung als Hauptmann und Wachtmeister

ju Biegenhain. Bier befehligte er auch ein von ihm 1622 errichtetes Fahnlein Anechte, dem es aber fogleich an Sold und allem Nothdürftigen bermaken gebrach, daß ihr Sauptmann nicht allein alle seine Baarschaft zuseten, bei Raufund Sandwerksleuten, seinen befannten Landsleuten gu Giefen, Allendorf a. b. Lumbe und Alsfeld, und bei Burgern und Bauern ber Graffchaft Ziegenhain Baaren und Weld gegen Bervfandung feiner Guter in Allendorf zu bem einzigen Zwede erborgen mußte, seine Solbaten mit Rleibern und Schuben zu verforgen, sondern auch nicht hindern tonnte, daß die Marburger Ranglei die ermahnten Guter endlich ben Gläubigern zuwies; ja man mußte fogar bie gerichtliche Rlage bes Schäfers zu Afterobe, bem bie Solbaten aus Noth 45 Schafe aus bem Pfirche geraubt hatten, niederschlagen, da Muhly sich zum Schabenersat erbot. Nach fünf Jahren bes Bestehens ward bas Fähnlein endlich aus Geldmangel abgedantt, jumal die Biegenhainer Burgerschaft schwere Klage über bisher geleistete, ihr aber länger unmöglich fallende Berpflegung geführt hatte, und ein Bericht bes Oberstleutnants v. Dalwigt zu Ziegenhain zu erkennen gab, baf fich bas Fähnlein schon von felbit, boch nicht eben in erwünschter Beise, auflose. Denn nachbem bie Soldaten ihm 1627 eine Beschwerde und Erklärung eingereicht hatten, daß sie nicht länger bienen konnten, wenn ihr Sold ferner ausbleibe, oder fie, wie bisher, Einen Thaler ju Fünf schweren Gulben (bem bamaligen Monatssolde) in einer Beit annehmen mußten, wo bas Baar Schuhe vier Ropfftude tofte. - fo bittet ber Oberftleutnant noch im folgenden Jahre die Regierung zu Kaffel (als Beweis, daß auch nach Abdantung ber Muhly'schen Soldaten die Noth für die übrigen gleich geblieben) instandig um Abhulfe, ba die Anechte fein ganges Baar Schube, geschweige andere nothwendige Rleider am Leibe hatten, und so start ausrissen, daß taum noch die Wacht verseben werben konne. Die Regierung konnte ihm feine andere

Weisung geben, als die Stadt Ziegenhain zu einer Steuer von jedem Hause zu bewegen, bis die Zustände des Landes die Herstellung einer ordentlichen Erhebung der allgemeinen Soldatensteuer erlauben würden, wie denn die Bürger von Kassel mit einem solchen Beispiele vorangegangen. Allein gegen dieses Ansinnen erhub sich der Ziegenhainer Stadtrath, unter Anderm mit der Bemerkung, daß zwischen dem, was die Sinwohner von Kassel und die von Ziegenhain versmöchten, kein Bergleich zu stellen sei; in Kassel gebe es eine Anzahl Bürger, von denen jeder die ganze Commune Ziegenhain auskausen könne.

Schon von 1622 bis 1624 hatte die von Muhly für sein Kähnlein aufgestellte Abrechnung eine von ihm zu machende Forderung von 12755 span. Thalern nachge= wiesen. Anfang bes Jahres 1627 bat er ben Landgrafen, ibn zur Entschädigung für die eingebuften Guter, etliche Schulden, die er für die Solbaten noch weiter gemacht, und gegen Burudgabe von Abrechnungen über 6000 fpan. Thaler in die beimgefallenen Guter des Rentschreibers Beermann ju Ziegenhain (Scheuer, Garten und Diese) Dieß genehmigt ber Landgraf, wenn Muhly einzusegen. feinem Erbieten gemäs jene Forberungen gegen ibn allerdings schwinden und fahren laffe - und dieser trat nun formlich in den Befitstand, den alten Fuftnechten feines Fähnleins ihre Forberungen refervirend und vorbehaltend. Als nun diese Compagnie ein halbes Jahr fpater aufgelöft wurde, ward Dlubly zu ber bes Oberfileutnant von Dalwigt als Capitain=Leutnant gefett, ein Jahr frater aber feines Dienstes völlig entlaffen. Undere Grunde zu Letterem, als bie inzwischen eingegangenen Schuldklagen und, in beren Folge, die durch Muhly bem Landgrafen vorgetragenen Ansprüche, laffen fich nicht erfennen.

Als nämlich der Schuhmacher Diez in Ziegenhain fich mit der Bitte an ben Landgrafen wandte, ihm die

ebemaligen Beermann'ichen, jest Mubly'ichen Guter auch so lange zu überweisen, bis ber Hauptmann feine bei ibm für die Soldaten gemachte Schuld getilgt haben wurde, erhob sich Mubly bagegen, - und in einer langen Berhandlung zwischen ihm, der Regierung und dem Landgrafen trägt er vor, daß er wegen Aufgebung von 6000 Thirn. und feiner Unfprüche bes Erfates für feine, zur Bezahlung ber Soldaten verlornen, Allendorfer Besitzungen in Die Beermann'ichen Guter eingeset worden, daß noch unbezahlte Compagnie = Abrechnungen über 6755 Thaler in seinen Sanden waren, daß die von ihm gur Beschuhung, Betleibung und Unterhaltung ber Compagnie gemachten Schulben jest noch 413 Thaler betrügen, daß ber Landgraf die Bezahlung biefer lettern um fo mehr übernehmen mochte, als eine folche geringe Summe minbestens burch seine anderthalb Jahre lang nach Empfang ber Beermann'ichen Guter geleisteten Dienste aufgewogen (mithin biese noch nicht bezahlt) worden mare. Er wolle alle und jede Forderung gegen biese 413 Thaler völlig aufgeben: es moge boch ber Landaraf fein gnädiger Fürst und Berr bleiben, ibn, nachdem er 30 Jahre lang bem Fürstlichen Sause Beffen treu gebient, Dieser Dienste genießen laffen, ibn nicht in seinem Alter, einen Bater von acht Rindern, ins Glend fturgen; - auch die Regierung moge boch dabin wirken, daß er wegen ber 413 Thaler ferner ungemahnt bleibe, nicht mit schweren Untoften und Schaben awischen Biegenhain und Raffel laufen muffe, nicht mit Beib und Rindern unter ben blofen himmel und in außerstes Berberben gesett werbe.

Die Regierung nahm sich bes Hauptmanns an, ber immer mehr gedrängt wurde, als nun auch der Schäfer von Asterode mit der Forderung des Schadenersages für die 45 geraubten Schase hervortrat, indem ihm eben so viel Thaler dafür zugesagt, doch außer einem anfänglichen Abschlage von 3½ Thaler noch nichts gezahlt worden sei. Während Dalwigt die Gläubiger noch hinhalten mußte,

wandte fich die Regierung nochmals an ben Landgrafen mit folgender Borftellung: Da Mubly gegen Ginsetung in Die Beermann'ichen Guter (beren Werth überdies fo gering war, daß sie der Schuhmacher als eine Bleichung ber Schuldsumme annehmen wollte) teineswegs auf alle seine Entschädigung Bansprüche Bergicht geleistet babe, - wie es Mubly auch fortwährend, ber (übrigens nicht unbegründeten) Auslegung bes Landgrafen gegenüber, versicherte - vielmehr bessen ganze Anforderung fich auf weit über 12000 Thaler, ohne die besondern Soldatenschulden, belaufe, wo= von er nur eine Abrechnung über 6000 gegen bie erwähnten Güter herausgegeben babe, Muhly aber fich jest dazu verstehe, felbst gegen eine Summe von nur 200 Thalern auch bie übrigen Abrechnungen über 6755 fpan. Thaler herauszugeben und fallen zu laffen, und ohne hinzuthun bes Landgrafen zugleich alle fur bie Solbaten gemachten Schulden erstatten wolle, fo schlage fie, die Regierung, das Gingeben in dieses Anerhieten vor. — Auch fand dieser Antrag Benehmigung: ber Rentmeister zu Ziegenhain erhielt Befehl, die Gläubiger vorzuladen und wegen ihrer Forderungen zu verhandeln, damit wo möglich, dem Landgrafen zu Gute, von den 200 Thalern noch erspart werbe. -

Welchen Ausgang die ganze Angelegenheit noch gehabt, ist unersichtlich, Der Parthetenstreit dauerte noch im Juni 1629 fort, indem sich Muhly damals genöthigt sah, eine Befreiung von verhängter Schuldhaft gegen Bürgschaft auszuwirken. (Aus Acten des Regierungs-Archivs.)

Dieses ist ein sprechendes Bild alter Söldnervershältnisse zu ihrem Kriegsherrn, eine Erläuterung auch der häusigen Ausschweisungen und Meutereien des Sold und Recht fordernden Kriegswolkes, die bei Becndigung des Bedarfes seiner Dienste bisweilen besondere Kunstgriffe zu seiner Aussölung und Zerstreuung erforderten — auch ein Bild der traurigen, hauptsächlich durch Darmstadts Sins

griffe herbeigeführten staatswirthlichen Lage Heffen-Kaffels zu jener Beit \*).

#### III.

# Beiträge zur heffischen Ortsgeschichte.

Mitgetheilt von Dr. G. Lanbau.

### Allendorf a. d. W.

Im achten Banbe (S. 377 ff) dieser Zeitschrift habe ich nachgewiesen, daß das alte, im Besitze der Abtei Fulda gewesene Wester das heutige Sooden an der Werra ist \*\*\*). Ich habe meinen dortigen Mittheilungen noch Mehreres nachzutragen.

Wir sinden nämlich die provincia, que Westere nuncupatur im Pfandbesitze des Grasen Albert von Sberstein, und es wird 1170 ausdrücklich gesagt, daß dieser Besitzschon viele Jahre gedauert habe. In dem genannten Jahre kaufte die suldische Kirche ihr Gut mit 250 Pfund wieder zurück. Die darüber ausgesertigten Urkunden wurden auf dem im Ansange des Jahres 1170 zu Franksurt a. M. gehaltenen Fürstentage ausgesertigt. Um das Geld auszusbringen, nahm die Abtei 50 Pfund vom Kloster Hiwardshausen auf und übergab ihm dafür in Pfand die Dörfer Hottenhausen und Wiesenseld an der Weser\*), deren Besitzsich das Kloster vom Kaiser Friedrich I. bestätigen ließ +.)

<sup>\*)</sup> Bur Erläuterung bes Schlachtberichts gebenken wir noch ein Rartchen nachzuliefern.

<sup>\*\*)</sup> Auch bas Stift Hersfelb hatte baselbst bereits unter Lulins Besitzungen erworben: in Suebada (Schwebbe) et Westari hube
X, mansi 6. Wend, II. Urt. B. S. 16. Daselbst heißt es
fälschlich Westan.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber beren Lage f. Lanbau, Beschreibung ber muften Ort-

<sup>†)</sup> Die Urfunden find gebruckt bei Schannat, Hist. Fald. Prob. Nr. 75 u. 76 und Scheid, vom Abel, mantissa doc. p. 560 et 561.

Die Abtei Fulda blieb seitdem im Besitze von Westera jum Jahre 1212. In diesem Jahre gab dieselbe ihre iter (predia) in Westra dem Landgrasen Hermann von jüringen. Sie behielt sich jedoch eine Salzpsanne und e bis dahin ausgegebenen Lehen vor. Der Landgraf zahlte zegen 300 Mark und überwies außerdem noch mehrere källe \*).

Bis dahin ist, wie man fieht, noch nirgends von ber tabt Allendorf die Rede. Diese wird erst 1229 und zwar n erstenmale genannt \*\*). Man barf barum wohl an= bmen, daß beren Gründung erst durch die thüringischen irsten und also zwischen 1212 und 1229 erfolgt sei, benn f fie eine von Grund aus neue Anlage ift, zeigt die regelifige Führung ihrer Strafen. Mit dem Aussterben des iringischen Fürstenhauses im Jahre 1247 wurde das ben der fuldischen Rirche wieder erledigt, und im folgenden ihre (1248) übertrug ber Abt von Fulba dem Bergog bert von Sachsen als Leben terram Westermarke cum mibus attinentiis ad insam civitatem Aldendorn et castrum estersberch \*\*\*). Bon einem Erbrecht, auf welches die elehnung sich gestützt, ist dabei nicht die Rede; es war Imehr ein völlig neues Leben, für beffen Uebertragung r Herzog sogar 300 Mark zu zahlen versprach. Wie lange rselbe nun im Befite gemesen und wie er aus bemselben kommen, ist nicht bekannt. Die Chronisten nennen zwar ch Allendorf unter benjenigen Orten, welche fpater Bergog brecht von Braunschweig an Bessen abtreten mußte.

Die Originale befinden sich in bem t. Archiv zu Hannover. Beibe Abbrude ber taiserlichen Urkunde haben die richtige Bezeichnung Westere, wogegen bas Original fälschlich Westejm bat. — Sollten aus diesem ebersteinischen Pfandbesitze nicht die später an der Werra sich zeigenden ebersteinischen Leben herzuleiten sein?

<sup>\*)</sup> Schannat, Cl. Fuld. Prob. Nr. 22

<sup>\*\*)</sup> Ruchenbeder, von ben Erbhofamtern. Beil. G. 6.

<sup>\*\*)</sup> Schannat, Cl. Fuld. Prob. Nr. 12.

Es ist dies jedoch nicht wahrscheinlich, weil man nicht fieht, wie Braunschweig zu diesem Besitze gelangt fein sollte.

# Der gof Merghausen.

In einem an 900 Fuß über ber Rordfee gelegenen Thale bes Burgwaldes, rings von bewaldeten Bergen umichlossen, liegt in suboftlicher Richtung 3/4 Stunden von Rosenthal ber Sof Merzhausen. Wann er gegrundet und durch wen dies geschehen, ist unbefannt. Wir finden ibn erft 1261 unter bem Ramen Mainbargbufen und zwar im Besitze des deutschen Ordens zu Marburg, ohne bak über ben Erwerb beffelben eine Nachweisung vorhanden ist. Damals befreite Graf Wibefind von Battenberg als Berichtsberr bes Berichts Bentreff (frater Rofentbal), in bessen Sprengel ber hof gelegen mar, benselben ven ber burgerlichen Gerichtsbarkeit und behielt fich nur bie Salsgerichtsbarkeit vor \*). Sicher ber Jagd wegen (pro nostro commodo) hatte fich Landgraf Heinrich I. mit Bewilligung bes Ordens innerhalb bes Hofes Meinhartisbufen ein Saus (domus sine mansio) erbaut, welches jedoch, wie er 1289 erklärte, sammt bem Grunde, auf dem es stebe (area siue fundus, in qua prefata mansio edificata est), bem Orden als Eigen zustand \*\*).

Im Jahre 1333 sehen wir den Orden in sehr ernstem Streite mit dem Grasen Johann von Ziegenhain wegen des zum Hose Mehnhardishusen gehörigen Waldes. Die Grasen von Ziegenhain waren nämlich sowohl südlich als östlich Gränznachbarn. Auch hatte schon des Grasen Johannes Bater sich mit dem Orden verständigt, eine Theilung des Waldes bewirft und den Scheid verlochet, d. h. mit

<sup>\*)</sup> jurisdictionem supra causis sive excessibus quibuslibet — excepto solo judicio condempnationis ad mortem vel ad manus perditionem. Die Url. ist abgebruckt in ber Debuktion: Histor. biplomat, Unterricht & Beil. Nr. 154.

<sup>\*\*)</sup> Siftor, und rechtsbegrundete Radrichten 2c. Beil. Rr. 43.

Gränzeichen versehen. Graf Johann hatte dies jedoch wieder in Zweifel gezogen, wurde aber endlich bewogen, ben alten Scheid nicht nur anzuerkennen, sondern auch ausdrücklich bem Orden das Recht zuzugestehen, Die ziegenhainischen Untersaffen, welche in des Ordens Theile Solz bauen würden, ju pfänden, ober wenn fie fich bas nicht gefallen laffen wollten, fie bor bes Grafen Berichten zu verfolgen. wenn ber Orden auf diesem Wege nicht zu seinem Rechte gelangen könne, sollte es ihm sogar freisteben, die Sache vor das geistliche Gericht zu bringen. Im folgenden Sahre (1334) wurde eine neue Scheidung und Lochung vorge= nommen, welcher bes Grafen Sohn, Gottfried, beimobnte. Man hatte zu biesem Zwede 18 Manner aus Langendorf, Bentreff, Altenlangenborf, Alboldeshufen (Albshaufen) und Bobra aufgeboten und diese, nachdem fie vorber beeidigt waren, mußten die Granze begeben Diese wird nun, wie folgt, angegeben "zuerst obewendig Oberlangenborf under beme Bepge bezielben Dorfes pf beme Berge, ber ba bebzet Buchscorn und den Wenc vz bi der Wolfesgruben und vorwert bis an den Graben vnd demselben Graben va zu deme Domen Kruze."

Die Bewirthschaftung des Hoses leitete ein daselbst seshaster Ordensbruder. Als ein solcher zeigt sich z. B. 1834 "Bruder Richolf Pleger zu Meinhartshusen dezselben Ordens." Auch später war dies noch der Fall, dis der Hos endlich in Erbleihe ausgegeben wurde. Jest, nachdem die Leihen ausgehoben sind, befindet sich derselbe als freies Gigenthum im Privatbesitze.

### Der Aragenhof.

Unterhalb Kassel, da wo jetzt eine hohe, prächtige Brücke die hannöverische Eisenbahn über die Fulda führt, liegt auf einer vom rechten Ufer vorspringenden, von der Fulda in einem Bogen umflossenen Erdzunge der Kragen= hof. Der Hof Kragen, wie der alte Namen ist, gehörte

ehemals zum Gerichte Münden, bas den Landgrafen von Thüringen zustand und erst bei deren Aussterben (1247) an die Herzöge von Braunschweig überging. Die alteste Kunde von diesem Hose gibt die nachstehende Urkunde.

L. dei gratia Lantgrauius Gerlaco et Rudhardo, villico de Casselo salutem. Terminos illos in Cragen, quos patruus meus comes Heinricus Rafpho et postmodum pater meus beate memorie fratribus et sororibus in Anenberg sancte Marie seruientibus libera et quieta possessione concesserunt, eosdem terminos et ego eis recognoui, concessi, ut libere et quiete ea possideant et rebus suis in his disponant. Qua propter uos rogo et uobis praecipio, ut pro deo et iustitia et pro me intuitu dilectionis predictis fratribus et sororibus firmam pacem ibi prouideatis et hagarios meos ab inuasione illorum reuocare studeatis. Alioquin manum uindicem in eos extendam.

Diese Urkunde ist von Landgraf Ludwig III. von Thüringen, also zwischen 1172 und 1190, ausgestellt und zeigt, daß das Kloster Ahneberg zu Kassel den Hof bereits bei seiner Stiftung erhalten haben muß, da schon Graf Heinrich Rasphe, welcher 1155 starb, demselben diese Bestigung bestätigt hatte. Landgraf Ludwig besiehlt nun auf den Grund der vorausgegangenen Bestätigungen zweien Schultheißen von Kassel den Schut des Hoses und namentlich seine (d. h. landgrässichen) neuen Ansiedler (hagarios\*) meos) von Eingriffen in das Gebiet des Hoses abzuhalten.

Nach dem oben schon bemerkten Uebergange des Gerichts Münden an Braunschweig ging auch der Sof Cragen, als eine Zubehör desselben, an die Herzöge mit über, und 1312 bestätigte Herzog Albrecht von Braunschweig dem

<sup>\*)</sup> Hagarius ift jebenfalls bie lateinisitre Form für hagener, was sonft burch indaginarius ausgebrückt wird und benjenigen bezeichnet, welcher auf einer neuen Robung (indago) sitt, ober mit einer Robung, wozn ihm ber Boben angewiesen, beschäftigt ift.

Aloster seinen Besitz, und zwar in Form einer Schentung. Er übergab nämlich dem Aloster aream, que dicitur Crage, cum campis, mansis, agris, pratis, pascuis, siluis, aquis aquarumque decursibus cum omnibus suis pertinentiis und bestimmte, daß das Aloster den Hof sine omni exactione, contributione seu servicio, also von allen Abgaben und Diensten besreit, besitzen sollte. Doch bedingte er, daß in seinen Wäldern keine neue Rodungen vorgenommen werden sollten (quod in nostris nemoribus nulla de nouo siant noualia) \*).

Der Hof blieb also nach wie vor unter der braunschweigischen Gerichtsbarkeit, denn die Befreiung bezog sich nicht auf diese, sondern nur auf die aus derselben sließenden Lasten. Als indeß das Kloster Ahneberg 1527 aufgehoben und sein Besithum eingezogen wurde, geschah dies auch mit dem Kragenhof und die hessischen Fürsten übten seitdem auch die Gerichtsbarkeit über das Gebiet des Hoses und dessen Einsassen, und der Kof wurde damit ganz hessisch und zum Amte an der Ahne geschlagen.

Schon unter dem Aloster war der Hof stets als Erbleihe ausgegeben worden. Dies geschah auch unter den bessischen Fürsten und erst mit der Aushebung der Leiheverhältnisse ist der Besitz dieses Hoses zu freiem Eigensthum geworden.

# Mühlenwerth.

Der Hof Mühlenwerth lag ehemals dicht bei bem Dorfe Altenritte, am Fuße des Bauneberges. Ursprüngslich war derselbe eine gewöhnliche, mit allen bäuerlichen Lasten beschwerte Mühle, welche Hans Heinrich von Siegerode im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts käuslich an sich gebracht und dann mit einem Wohnhause für sich versehen hatte. Wenigstens wird später ein mit einem Wassergraben

٠.

<sup>\*)</sup> Lebber boie, fl. Schriften, II. S. 295.

michlossenes haus neben ber Mühle erwähnt. Der von Siegenrobe, ber ichon in Liefland und unter Raifer Rubolbb il. sich ausgezeichnet, mar 1599 als Zeugoberfter (Oberft Der Artillerie) in besisiche Dienste getreten Er war ein gelehrter Alchymist und trieb, seitdem er die Mühle erworben, vorzüglich hier seine Studien. Sogar einen Plan zu einem Perpetuum mobile, Dieses phantaftische Biel bes Strebens so mancher gelehrten Manner jener Beit, batte er entworfen. Da er fich weigerte, bem Landgrafen Moriz ein Geheimniß in Giekung leichten Geschütes mitzutheilen, fiel er in beffen Ungnade und fein Bleiben war nun nicht langer in Beffen. Schon hatte er einen Theil seiner Sabe ins Braunschweigische gebracht, als ber Landgraf das Uebrige in Altenritte unter Siegel legen liek. Man fand, außer Tabackspfeifen, viele Arcana in geheimer, selbst arabischer Schrift und seinen Briefwechsel mit Moriz von Oranien. Auch sein Grunds besitz wurde mit Beschlag belegt. So gingen Jahre vorüber, und der bald nachher in schwedische Dienste getretene Siegerobe ftarb, ohne wieder zu feinem Befitthume gelangt zu sein. Erst banach traf sein Sohn David Friedrich mit bem beifischen Oberften Moris Otto von Gunterobe 1622 eine Uebereinfunft, burch welche er biesem die altenritter Guter Günterode erwirkte in Folge beffen bie käuflich abtrat. Aufhebung ber Beschlagnahme und die Uebergabe bes Gutes in seinen Besit. Da auch er bes Landarafen Gnabe verloren und seines Dienstes entlaffen worden war, jog er fic mit seiner Schwester auf die Müble gurud und lebte bier in Burudgezogenheit, bis ihn Landgraf Moris jum Gouverneur bes Sauses Bleffe ernannte. Es tamen jest Berhandlungen über einen Austausch ber Mühle gegen bie landgräfliche Ralbsburg bei Friglar in Bang, die indef zu teinem Grgebniffe führten. Dagegen befreite Landaraf Moriz 1626 "Die mublenwertischen Guter", ein Rame, bem wir bier jum erstenmale begegnen, von den auf ihnen laftenden Diensten und bedeutenden Abgaben, womit Dieselben nach Hafungen, Breitenau zc. pflichtig waren. Günterobe ver= zichtete bagegen auf 1000 Gulben Manngelber, welche ihm verschrieben waren und 125 spanische Thaler, welche ihm ebenwohl bei der Rentkammer standen. Er hatte jedoch 1646 noch einen Kampf mit bem inzwischen ebenwohl zum schwedischen Obersten aufgestiegenen David Friedrich von Siegerobe zu bestehen. Dieser kam damals nach Seffen und forderte von Gunterobe bas auf der Rühle vorhanden gewesene Mobiliar zurud. Darunter nannte er Silber= geschirr, mathematische Instrumente, chemische Secreta, Bucher, Abrisse, medicinalische Buchsen 2c. Wie er fich beshalb mit ihm abfand, ift mir nicht bekannt. 1640, mahrend die taiserliche und die schwedische Armee längere Zeit in der Rabe von Friklar fich gegenüber ge= fanden, war das haus abgebrannt worden und Günterobe mochte diefer Befit zur Last werben. Genug, er verkaufte Mühlenwerth an Landgraf Wilhelm VI, welcher es zum Jagdhause einrichten ließ, bald nachber es aber seiner Gemablin zum Geschent machte. Doch schon 1653 nahm ber Landgraf "bas Jagdhaus Mühlenwert" für 3500 Thir. wieder an fich. Biernachst gelangte basselbe an Beinrich Freiherrn von Uffeln, und 1668 von diesem für 5000 Thir. an die Landgräfin Hedwig Sophie, welche es 1669 ihrem Sohne dem Landgrafen Karl gegen deffen Antheil an Rude= Im Jahre 1675, am 24. Februar, machte robe abtrat. dieser, in der Freude über den ihm an diesem Tage geborenen Sohn Karl, es seiner Gemahlin zum Geschenk. Das haus war bereits fürstlich eingerichtet und diente ber Landgräfin baufig jum Sommeraufenthalte, bem Landgrafen aber auch zugleich als Jagdhaus bei ben Jagben am Langenberge. Nach dem Tode der Kürstin (1711) nahm es der Landaraf wieder in unmittelbaren Besit. Später ging dasselbe jedoch in Brivathande über.

### Der Glaskopf.

Der Stadt Marburg in südöstlicher Richtung gegenüber liegt auf der über dem linken Ufer der Lahn aufsteigenden Bobe ber bem Staate zugehörige Sof Glastopf und baneben ein hohes, vierectes, nur in seinen außern Mauern noch erhaltenes, sonst aber dach= und fachloses Bebaude, welches auch schon in seiner äußern Erscheinung bas un= zweifelhafte Geprage eines mehrere Jahrhunderte umfaffenden Alters an fich trägt. Es war dasselbe jedenfalls das frühere Sofgebäude. Woher ber Name entstammt, vermag ich nicht ju fagen. Auf feinen Fall hat eine Glashutte bie Beranlaffung bazu gegeben. Der hof Glastopf war von jeber ein zur Burg Marburg gehöriges Borwerk. Man findet ibn querst im Jahre 1357 genannt. Gine Rechnung bieses Jahres enthält nämlich barüber: Item de curia Glascop Schribere II mald. filiginis, I mald. ordei et IV. mald auene. Der genannte Schreiber mar bemnach Sofmann auf dem Glastopfe und hatte die aufgeführte Frucht als jährlichen Bins an ben landgräflichen Rentmeister zu entrichten. Auch im Jahre 1364 wird ber Glastopf genannt: Ybirnshusen - versus dem Glascoppe \*). Db schon damass neben bem Ackerhofe auch eine Schaferei bestand, ift gwar nicht zu erseben, aber möglich. Gine solche wird erst feit bem sechszehnten Jahrhundert bemerklich und hat bis in neuere Beiten fortbestanden.

<sup>\*)</sup> Ungebrudt.

#### IV.

### Geschichte der Familie von Trefurt.

Mit einer Stammtafel.

Bon Dr. G. Landan.

Das untere Thal der Werra zeichnet sich eben so febr burch seine Naturschönheiten, als durch den Reichthum seiner historischen Erinnerungen aus. Dem Wanderer bieten fich viele Stätten, an benen er gern langer verweilt. bei Trefurt ist biefes ber Fall. Daffelbe liegt zwischen Rreuzburg und Wanfried, also in jenem Theile des Thales, wo ber Kluft in manniafachen Windungen sein Bett tief in die Berge eingegraben bat. Mit sichtlicher Mube bat fich hier das Gewässer durch die Sochfläche eine Rinne geschaffen, welche von Kreuzburg bis Trefurt etwa zwei und einhalbmal länger ift, als die gerade Entfernung zwischen beiden Städten beträgt. Bon dem rechten Flugufer steigt an einem südlichen Abhange ber Thalwand Das Städtchen hinan und zwar ziemlich steil, und hoch über ihm auf dem Rande der Thalwand erheben sich die Trümmer seiner Burg. Noch weit mächtiger aber steigt bas gegenüber gelegene Ufergelande empor, und schließt fich in einer lang= gestreckten beinahe unersteiglichen Felsenwand ab, beren bochster Buntt 1050 Fuß über ber Werra liegt. Es ist biefes der Heldrastein. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Bild diese Felsens s. in dem Werke "Thüringen und ber Harz mit ihren Merkwürdigkeiten, Bolkssagen und Legenden," Bo. IV., Sondershausen 1841, S. 31. Das Geschichtliche, was daselbst über Tresurt gegeben wird, ist ohne allen Werth. IX. Band.

Auf der Burg zu Trefurt saß ehemals ein mächtiges Geschlecht, eines der mächtigsten des Werrathales, nicht nur reich an Gut, sondern auch gefürchtet wegen seiner Streitlust, und besonders noch merkwürdig durch seine Schicksale.

Im Munde des Bolkes heißt die Burg noch heute der Nordmannstein,\*) und daß dieser Rame wirklich in älterer Zeit gebräuchlich gewesen, erscheint ungeachtet wir keine Urkunde kennen, in welcher die Burg selbst so genannt wird, dennoch wahrscheinlich. Wir sinden nämlich in einer über Güter auf dem Eichsselde handelnden Urkunde des Erzbischoss Konrad von Mainz vom Jahre 1184 einen Comes Beringerus de Nortmannestein.\*\*) Daß derselbe

<sup>\*)</sup> Wie gewöhnlich, haben auch aus biefem Namen bie alteren Schriftfteller fich thre Geschichte geschaffen. Go erzählt bie "Alte thuringifche Chronid ober curieuse Beschreibung ber vornehmften Stabte, Refibengen" 2c. S. 78: 3m Jahre 454 batten bie b. Trefurt fic bier niebergelaffen und bamals bie Nordmannen gebeißen. Anfänglich batten fie in einer unter bem überhangenben Relfen befindlichen Boble gewohnt und vor berfelben eine Wehr wie ein Thurmlein gebaut, und bies Nordmannstein, gleich wie bie barunter entspringenbe Quelle Nordmannsborn genannt. Darnach, als fie machtig geworben, batten fie Trefurt gegründet und fo genannt, weil brei Rubrten burch bie Werra geführt, welche angelegt worben, als Ritt b. Grofe bie Sachsen befriegt. Dag bies nicht Geschichte, sonbern nur eitel und zwar felbft erfundene Fabel ift, bebarf teines Radweises. Ebenso grundlos ift jedoch auch bas, mas Schumacher in f. vermischten Nachrichten zur fachfischen Geschichte VI. G. 42 fagt. Er will nämlich ben Namen bes Nordmannsfteins von ber Kamilie von Rreuzburg ableiten, weil Enbe bes zwölften Jahrhunderts Nortmannus et Borchardus de Cruceburg lebten. Trefurt fagt er weiter - habe ebemals Niebertreugburg gebeißen und ben von Rreugburg gebort. Aber weber bas eine noch bas andere ift begründet; bie Beschichte zeigt vielmehr bie Dinge gang anbere.

<sup>\*\*)</sup> Scheibt, Bont Abel, Mantissa document, p. 308. Die zeugenbent Grafen find: Comes Albertus de Eberstein, Comes Beringerus de Nortmannestein, Wernherus de Lindowe.

fich von unserer Burg nannte, ist wohl nicht zu bezweifeln. Die Urtunde gehört diefer Gegend an und eine andere Burg aleichen Namens ist nicht vorhanden. Nur find uns die Berhältnisse burchaus unbekannt, in beren Folge jener Graf biesen Ramen trug, und Bermuthungen, um bas Dunkel ju lichten, find um fo schwieriger aufzustellen, als damals auch schon die Familie von Trefurt vorhanden war. War Beringer etwa Trager ber boberen Gerichtsbarkeit und batten die von Trefurt nur die untere Gerichtsbarkeit und erlangten, allenfalls anfänglich als Stellvertreter, erft fpater auch jene? Doch, wie schon bemerkt, wir muffen hier jede bestimmte Antwort so lange schuldig bleiben, bis noch Urfunden fich finden, welche mehr Licht zu verbreiten im Stande find. Möglich ist es jedoch, daß jener Graf Beringer der gleich= namige ältere Sohn des Grafen Ludwig von Lohra (Lara) ist, welchen man öfter zwischen 1162 und 1188 findet und ben wir insbesondere 1188 auch als Bogt des St. Cyriag= ftiftes zu Eichwege fennen lernen, ber aber fonst fich stets nach seinem Kamiliennamen nennt.

Früher als andere Familien ber gleichen Stellung wird uns die der von Trefurt bekannt. \*) Sie gehörte, wie das später noch nachgewiesen werden soll, dem niedern Adel an.

Die gewöhnliche Form ihres Namens ist Drevord, Drivord, Drevurd, Drivurd zc. oder in den latei= nischen Urkunden Drevordia.

Derjenige, welchen wir zuerst tennen lernen, \*\*) ist Pilgrim von Trifurte. Er findet sich 1104 in der

10 \*

<sup>\*)</sup> Was ältere thüringische Schriftseller von der Entstehung von Salza aus der Familie von Trefurt im Jahr 1211 erzählen, beruht lediglich auf einer Verwechslung von Trefurt mit Driburg.

<sup>\*\*)</sup> Der bei Schannat, Tradit. Fuld. p. 301 in ben Summarien bes Mönchs Eberharb Nr. 40 vorsommenbe Meginold de Tresurte beißt in bem Abbrucke bei Dronke, Traditiones et Antiquitates Fuldens, p. 98 Nr. 47 de Titsurte.

Umgebung des Erzbischofs Ruthard von Mainz. Der Erzbischof hatte oberhalb Trefurt bei dem Dorse Falken eine Belle mit einem Altare gegründet (die jetzige Probstei Belle)
und übergab dieselbe in jenem Jahre der Abtei St. Peter in Ersurt, zu gleicher Beit Auch die Bestitzungen dieser Abtei bestätigend. Bei beiden Handlungen diente Pilgrim als Zeuge.\*) Der nächste, welcher uns hiernach bekannt wird, ist Bernhard. Er wohnte 1130 der Gründung des Klosters Volkerode auf den Trümmern des ehemals königslichen Schlosses gleichen Namens durch die Gräsin Helinsburg von Gleichen bei. \*\*)

Im Jahre 1155 findet sich Reginhard I. von Trivurte zu Hersseld \*\*\*) und war 1155 mit seinen beiden Söhnen Reginhard II. und Friedrich I. gegen-wärtig, als Abt Willibold von Hersseld mit dem Landsgrafen Ludwig von Thüringen einen Tausch abschloß. +)

Bon ben beiden Söhnen nennen uns spätere Urkunden nur noch Reginhard II. Man begegnet demselben insbesondere 1186 in der Umgebung des Landgrafen Ludwig von Thüringen ++) und ebenso nach dieses Fürsten Tode 1192, in der des Landgrafen Hermann von Thüringen, als dieser sich mit der Abtei Hersseld wegen der Schirmvogtei über Burgbreitungen vertrug. +++)

<sup>\*)</sup> Gudenus, Cod. dipl. I. p. 36, Schannat, Vindem. lit. II. p. 112. Die erstere Urkunde gibt Schannat II. p. 80, aber ohne die Laienzeugen. Dasselbe ift in Fallenstein's thüring. Chr. S. 1021 und 1028 der Kall. Daß Gudenus in s. Histor. Ersurt. p. 19 über die Bermandtschafts-Berhältnisse Pilgrims im Irrihume sei, hat Wolf in s. Geschichte des Klosters Steina S. 7 nachgemiesen

<sup>\*\*)</sup> Brildner, Kirchen- und Schulstaat bes Herzogthums Gotha Bb. I. St. 2, S. 231.

<sup>\*\*\*)</sup> Or. Urfunde im Archiv zu Hannover.

<sup>†)</sup> Bend, Heff. Lanbesgeschichte III. Urf.-Bb. S. 71 und 72.

<sup>††)</sup> Reue Mittheilungen aus bem Gebiete histor. antiquar. Forschungen VII. 4, S. 50.

<sup>+++)</sup> Kuchenbecker, Anal. hass. XIL p. 328.

Welchen Antheil die von Trefurt an dem Kriege nahmen, welcher sich 1203 zwischen den thüringischen Fürsten und dem Könige Philipp erhob, ist uns ebenso unbekannt, als das Geschick, welches während desselben ihre Besitzungen tras. Ganz Thüringen wurde verwüstet, und nicht blos vom Feinde, nicht minder entsetzlich wüthete auch das Heer, welches der Böhmenkönig zur Hülfe des Landgrafen herheisgesührt hatte. Durch dieses allein wurden 16 Klöster mit 350 denselben untergeordnete Kirchen zerstört. Wir werden in dieser Hinsicht die Dürstigkeit: der Jahrbücher noch öfter zu beklagen haben.

Der Zeit nach kann Friedrich II. als Sohn Regin= barb II. betrachtet werden. Er wird zuerft 1212 genannt \*), wo man ihm in ber Umgebung bes durch die Pflege bes Minnegesangs so berühmt gewordenen Landgrafen Bermann von Thüringen begegnet. Es ist barum auch mit Sicherbeit anzunehmen, daß Friedrich an bem Rriege thätigen Antheil nahm, welcher sich in demselben Jahre zwischen bem Landgrafen und bem Raifer Otto IV. erhob, durch welchen Thuringen von neuem auf das schwerste beimgesucht wurde. Nachdem der Landgraf Ende 1216 gestorben, schloß Kriedrich sich bessen jugendlichem Sohne und Nachfolger Ludwig IV. an, und erscheint seitdem als einer ber treuesten Diener besselben. Schon 1217 findet man ihn an dem landgräflichen Sofe zu Gisenach \*\*). In bemselben Jahre ertauschte er vom Kloster Lippoldsberg an der Wejer die Rlofterguter und die Rirche zu Bischofshausen \*\*\*) und gab

<sup>\*)</sup> Ungebrudte Urfunbe.

<sup>\*\*)</sup> Bolf, Geschichte bes Gichefelbe Urt -B. I. Rr. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Biscopeshusen. Da jeder Anhaltepunkt sür die Bestimmung der Lage des Ortes sehlt und auch späterhin dieser tresurtischen Besitzung nicht wieder gedacht wird, so bleibt es zweiselhaft, ob Bischosshausen bei Witzenhausen oder das gleichnamige Dorf bei Hardenberg gemeint sei.

dafür seine Güter zu Songeba bei Mühlhausen \*). 3m folgenden Jahre (1218) wurde ber junge Landgraf zu Gifenach zum Ritter geschlagen und zur Berberrlichung Dieser Feier ein glanzendes Turnier abgehalten; barauf folgte 1219 ein verwüftender Kriegszug nach Seffen gegen ben Erzbischof Sifried II. von Mainz und 1221 bie Bermählung des Landgrafen mit der nach ihrem Tode heilig gesprochenen ungarischen Königstochter Glisabeth. Dag bei allebem Friedrich gegenwärtig gewesen, ist jedoch nur mabricheinlich. Wir finden ibn wenigstens 1221 (9. September) und 1222 in der Umgebung des Landgrafen \*\*). Auch 1223 bei einer Berhandlung über Belle bei Falten \*\*\*) und 1224 +) wird er uns genannt. Db Friedrich bem Landgrafen 1225 nach Apulien folgte, darüber fehlt es wieder an Nachrichten, wohl aber befand er fich in bem Beere, welches ber Land= graf noch in demselben Jahre nach Bolen führte ++).

Im Jahre 1227 rüstete man sich zu einem neuen Kreuzzuge, bessen Führung Kaiser Friedrich II übernahm. Auch Landgraf Ludwig entschloß sich mitzuziehen und in seinem Gesolge besand sich auch Friedrich. Nachdem der Landgraf von dem königlichen Hose zu Aachen zurückgekehrt, hielt er zu Kreuzdurg an der Werra einen Landtag, sorgte hiernächst für die Sicherheit des Landes und besuchte sämmt-liche thüringische Klöster. Unter diesen Vorbereitungen rückte der Tag des Ausbruchs heran. Zu Schmalkalden sammelte man sich. Es sanden sich die Grasen von Kesernberg, von Mühlberg, von Stolberg und viele andere und darunter

<sup>\*)</sup> Drig.-Urt.

<sup>\*\*)</sup> Förstemann, Mon. rer. Ilfeld. p. 15 und Orig.-Urf. im Archiv zu Magdeburg.

<sup>\*\*\*)</sup> Schannat, Vindem. lit. II. p. 120.

<sup>†)</sup> Möller, Geschichte von Reinhardebrunn G. 44.

<sup>++)</sup> Jovius, Chron. Schwarzbg. ap. Schöttgen et Kreysig, Dipl. et Script. I. p. 159. Derselbe neunt bas Jahr 1224, Rothe, (G. 353) bagegen bas Jahr 1225.

auch Friedrich von Trefurt ein. Am Tage Johannes des Täusers, am 24. Juni 1227, brach man auf. Der Zug solgte der alten Straße nach Italien, durch Franken, Schwaben, Baiern und über die Alpen in die Lombardei und durch Toscana nach Apulien. Am Tage des heil. Stephans, des ungarischen Schutzheiligen, am 2. September, erreichte der Landgraf Kleintroja und wurde hier vom Kaiser empfangeu. Mit diesem zog er dann nach Bari und längs der Weeresküste nach dem einst mächtigen Brindiss, wo man am 8. September einzog. Hier fühlte Ludwig die ersten Spuren einer nahenden Krankheit. Dennoch solgte er dem Kaiser nach den St. Andreaß-Inseln, mußte aber auf der Fahrt nach Otranto sich niederlegen. Hier nahm die Krankheit rasch zu und schon am 11. September trat der Tod ein.

Das landgrästiche Gesolge hatte bereits die Fahrt nach Palästina angetreten und es folgte darum ein Schiff ihm nach, um es vom Tode des Fürsten zu benachrichtigen und es zur Umkehr zu veranlassen.

Die fürstliche Leiche wurde vorläusig in Otranto beigesetzt und erst, nachdem die Weisung aus der Heimath
gekommen, dieselbe nach Thüringen zu führen, ließ man
das Fleisch von den Anochen lösen und legte diese in einer Trube nieder, mit welcher ein Maulesel beladen wurde. Auf diese Weise geleitete der größte Theil des Gesolges
die Gebeine des Fürsten nach Deutschland zurück, wo ihnen Ludwigs Witwe Elisabeth bis Bamberg entgegenkam.

Friedrich sindet man am 16. Mai 1228 wieder in Thüringen. Er wohnte dem Begräbnisse des Landgrasen im Aloster Reinhardsbrunn bei \*). Ebenso war er gegenswärtig, als Landgras Heinrich an jenem Tage eine Schenkung seines verstorbenen Bruders an das Aloster Ichtershausen

<sup>\*)</sup> Tentzel, Suppl. II ad hist. Goth. p. 559. Thuringia sacra p. 109. Struo, bift. polit. Magazin II. S. 293.

vollzog \*). Auch 1229 zeigt er sich wiederholt im Gefolge des Landgrafen, namentlich auf der Wartburg \*\*).

Im Jahre 1231 war Friedrich gegenwärtig, als Landaraf Heinrich bem beutschen Orden bas Dorf Dbermöllrich an der Eber schenkte \*\*\*), und im nachsten Jahre feben wir ihn als einen ber vornehmsten Führer bes Beeres, welches Landgraf Konrad von Thuringen nach Beffen gegen ben Erzbischof von Mainz führte. Er war nicht nur bei ber Berftorung ber noch im Aufbaue begriffenen walbectischen Stadt Landsberg, zwischen Boltmarfen und Wolfhagen +), sondern auch bei ber Belagerung von Friglar betheiligt. Schon hatte der Landgraf die Gewinnung von Fritlax aufgegeben und die Belagerung aufgehoben, als die abziehenden Schaaren burch die auf ben Mauern erscheinenben gemeinen Frauen, welche ben Mainzern gefolgt waren, in einer Beise verhöhnt wurden, daß fie ergrimmt umtehrten und von Neuem gegen bie Stadt fturmten. Und was früher nicht gelungen, gelang jest. Frislar wurde erobert

<sup>\*)</sup> Tentzel l. c. p. 562.

<sup>\*\*)</sup> Kreysig, Beiträge zur Geschichte ber sächsischen Laube III. S. 481. Möller, Geschichte von Reinhardsbrunn S. 48. Kuchenbecker, von den hessischen Erbhofämtern Beil. S. 7. In der zuletzt angesührten Urkunde heißt es und zwar nach dem verglichenen Originale: Bertholdus dapiser et Fredericus de Drifurte fres. Berthold war zedoch kein von Tresurt, sondern ein Truchses von Schlotheim, unter welchem Namen er öster sich sindet (s. Zeinschrift des Bereins für thüringische Geschichte III. S. 5), und wenn dennoch zeue beiden Brüder waren, so können es nur Stiesbrüder gewesen sein. — Im Jahre 1227 findet man auch in einer in der Thuring. sacra p. 483 abgedruckten Urkunde einen Heinricus marscalcus de Driwurthe. Nach dem Originale heißt es zeboch de Dievurthe. Schultes, Directorium diplomaticum II, p. 633.

<sup>\*\*\*)</sup> Gudenus, I. c. III. p. 1104 und bie ben beutschen Orben in Sessen betreffenden Debuktionen: Beurkundete Nachricht 2c. Beil. Rr. 211d und historisch-bipsomat. Unterricht 2c. Beil. Rr. 44.

t) Zeitschrift bes Bereius für hessische Geschichte 2c. II. S. 7 und III. S. 58.

und zerstört. Es geschah dies am 15. September und vorzugsweise wird Friedrich genannt, welcher in der Kirche St. Peter die größten Berwüstungen angerichtet habe. Hier, wo viele Bürger ihre Habe geborgen hatten, erbrach er mit den Seinigen die Thüren, und bemächtigte sich nicht nur dieser Habe, sondern nahm auch die Kelche, Bücher und Meßgewänder. Ja, er erbrach sogar die Behälter, in welchen die Reliquien bewahrt waren und warf diese heraus\*). Der Landgraf versiel in Folge der Zerstörung Frizslars in den Bann, und es war dies eine der hauptsächlichsten Urssachen, daß er in den deutschen Orden trat. Daß auch Friedrich nicht vom Banne verschont geblieben, darf wohl nicht bezweiselt werden; es ist aber nicht bekannt, auf welche Weise er mit der Kirche sich ausgesöhnt hat.

Wir begegnen ihm zunächst wieder, und zwar im landsgräslichen Gesolge, 1233 zu Marburg\*\*), 1234 zu Homberg in Riederhessen \*\*\*) und 1235 zu Mainz +), sowie 1238 am landgräslichen Hose auf der Wartburg ++) und 1239 mit Landgraf Heinrich zu Naumburg +++). Das Jahr, in welchem Friedrich starb, läßt sich nicht näher bestimmen.

<sup>\*)</sup> Fridericus itaque de Drivorte ac sui complices ruptis violenter armarii ostiis magnam inde pecuniam a civibus ibi depositam manu sacrilega auferentes, libros, catices ac ecclesie ornatum cum sanctorum reliquiis distraxerunt. Fertur etiam a quibusdam, quod dictum est horrendum, ipsum sacrosanctum corpus dominicum a maleficis ibidem in terram ignominiose deiectum. Gudenus, l. c. I. p. 517.

<sup>\*\*)</sup> Bend a. a. D. II. Urt.-B. S. 151 und Ropp, Heffische Gerichtsverfassing I. Urt.-B. Rr. 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Gudenus I. c. IV. p. 878. Siftor, rechtsbegrundete Rachrichten Beil. Rr. 35. Siftor.-biplomatischer Unterricht 2c. Rr. 45.

<sup>†)</sup> Wend a. a. D. II. Urf.-B. S. 153.

<sup>††)</sup> Thuringia sacra p. 113. Gudenus l. c. I. p. 517. Möller, a. a. O. S. 53.

<sup>+++)</sup> Bolf, Chronit bes Rlofters Pforta II. S. 35.

Er hinterließ mehrere Sohne, burch welche verschiebene Linien gegründet wurden. Es ist zwar nicht möglich einen unmittelbaren Nachweis zu liefern, daß Friedrich ber Stamm= vater aller nachfolgenden Glieder der Kamilie gewesen sei. es bleibt aber taum eine andere Annahme übrig, ba an Friedrich I. eine Abstammung sich beshalb nicht anschließen läßt, weil ber Raum zwischen ihm und denen, welche nach Friedrich II. folgen, ju groß ist. Bas indeg biefe Zweifel ziemlich sicher löst, ift eine Urfunde von 1276, welche Beinrich I., der Sohn Friedrich d. ä. (III) ausstellt und beren Schluß wörtlich lautet: In cuius venditionis et renuntiationis euidentiam et testimonium presentem paginam dedi ecclesie iam dicte sigilli mei et patruorum meorum, scilicet domini Heinrici militis de Driuorte, Hermanni militis de Spangenberch, Hermanni militis filii Wolfheri de Drivurte sigillorum appensionibus roboratani\*). Heinrich nennt also hier die mit ihm siegelnden Glieder seiner Familie sammtlich seine patrui, b. h. nach gewöhnlichem Sprachgebrauche seines Baters Brüder. Das ist nun aber nicht wohl möglich, wie dies schon aus jener Urfundenstelle selbst unzweideutig hervorgeht. Die Bezeichnung muß nothwendig eine allgemeinere Bedeutung haben und zwar in ahnlicher Beife, wie eine solche sich auch noch später mit bem Worte Obeim verbindet. Jedenfalls weist aber dieses patruus auf eine febr nabe Berwandtschaft und insbesondere auf eine burchaus nicht fern gelegene gemeinsame Abstammung. Ja, will man eine ben Berhaltniffen völlig entsprechenbe Bezeichnung an Die Stelle jener setzen, so bietet fich teine andere als patrueles, d. i. Sohne von Batersbrüdern.\*\*) Und diese wollen wir bann auch so lange beibehalten, bis andere Urfunden fich finden, durch welche man das Berwandtschafts=Ber= hältniß genauer festzustellen in ben Stand gesett werben

<sup>\*)</sup> Aus bem Originale im Staatsardiv zu Dresben, mitgetheilt burch herrn Archivar Schlabit.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. überhaupt bie angefügte Stammtafel.

wird. Es sind nicht weniger als vier Stämme, welche hiernach durch Friedrich II. Söhne gegründet wurden. Wir werden die Geschichte derselben von einander trennen und jeden für sich zu schildern versuchen, so weit die uns sich darbietenden Mittel dies gestatten.

#### Der bilfteiner Stamm.

Der Gründer deffelben war Friedrich III. zur Untericheidung von seinem gleichnamigen Bruder gewöhnlich ber ältere genannt. Gin Friedrich ber jungere, welchen man 1236 im Gefolge des Landgrafen Beinfich Raspe zu Sangerhausen begegnet \*), möchte indek wohl Friedrich der ältere sein: weil damals sein Bater noch lebte, mit dem er auch 1238 am landgräflichen Soflager auf der Wartburg war \*\*). Unficher ist bagegen ber Friedrich von Trefurt, welcher 1240 ju Erfurt bei einer Schentung gegenwärtig war, welche ber Graf Heinrich von Gleichen den dortigen Bre-Digermonchen machte \*\*\*). Derfelbe Fall waltet auch in Bezug auf eine Urfunde von 1243. Ru Kolge dieser hatten ber Truchses Berthold von Schlotheim und Friedrich von Trefurt dem Erzbischof Sifried von Mainz die große Summe von 800 Mark Silbers gelieben und dieser ihnen bafür die Einfünfte der mainzischen Aemtern zu Gottern, Dorla, Mibla und Falfen verschrieben +). Da wir schon früher den Truchses Berthold als Friedrich II. Stiefbruder kennen gelernt haben, fo mochte fich diefe Urtunde am füglichsten auf diesen Friedrich beziehen lassen, wenn es nicht zweifel= haft ware, ob dieser damals noch lebte und es bleibt

<sup>\*)</sup> Erath, Cod, dipl. Quedlinburg. p. 163.

<sup>\*\*)</sup> Fridericus de Triuort senior et Fridericus filius suus. Thuringia sacra p. 113. Schannat, Vindemia lit. l. p. 122. Am letteren Orte heißt es fälschlich de Ormut statt de Triuort.

<sup>\*\*\*)</sup> Sagittarius, Historia ber Graffchaft Gleichen G. 59.

<sup>†)</sup> Gudenus, Cod. dipl. I. p. 573.

daher nichts übrig, als die sich hier darbietende Frage auf sich beruhen zu lassen. Ohnehin scheint dieser Bersatz auch nur vorübergehend gewesen zu sein. Es sindet sich wenigstens in dem ums Jahr 1248 ausgestellten Berzeichnisse der mainzischen Besitzungen bei den genannten Orten keisnerlei Andeutung davon \*).

Am 17. Februar 1247 war mit dem Tode des Königs Heinrich Raspe der Mannsstamm des thüringischen Fürstenhauses erloschen und es begann für die hessischen und thüringischen Lande eine schwere Beit, indem die Großen sich
allenthalben erhoben und sich unabhängig zu machen versuchten. Bu diesem Zwecke wurden eine Menge neuer Burgen erbaut, und auch die v. Tresurt sollen nicht dabei zurückgeblieben sein und die Graburg und den Heldrastein erbaut haben \*\*). War dies wirklich der Fall, dann kann der Bestand beider Festen doch nur ein sehr kurzer gewesen sein. Auf dem Heldrassein, welcher Tresurt gegenüber liegt und nur zu einem sehr kleinen Theile zum tresurter Gebiete gebörte, zeigt sich iest keine Spur eines sesten Baues mehr,

<sup>\*)</sup> Bergl. Zeitschrift für vaterlänbische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von bem Bereine für Geschichte und Alterthumskunde Bestschaftens. III. S. 37, 39 und 40.

<sup>\*\*)</sup> So berichtet insbesondere das Chron. thuring. ap. Schöttgon et Kreysig, Dipl. et Script. Histor. Germ. I. p. 97. Die übrigen Chronisten, sowohl die thüringischen als die hessischen, namentlich Riedesel, Gerstenberger, Nohe, Spangenberg, Bange, Becherer, Spalatinus, Rivander, Fallenstein, Ursinus 2c. weichen hiervon ab und berichten meistens, die von Eschwege hätten die Kragenburg (al. Krachenburg) und den Helbrastein (einige sagen statt dessen fälschlich Goldstein) gebaut. Die älteren Chronisten wir Nothe (Thüringische Geschichtsquellen III. S. 407) und die Annales Reindardsdr. (bas. 11. S. 225) nennen dagegen weder die Graburg noch den Helbrastein. Wenn sich 1337 auch ein Dietrich von Heldristen sinder, so läst dies dech nicht gerade aus eine Burg schließen. Wahrscheinlich saß berselbe aus einem am Heldrastein liegenden Sose.

wogegen dies bei der weiter westlich über dem Dorfe Ramsbach aufsteigenden Graburg allerdings, wenn auch in kaum noch bemerkbarem Maße, der Fall ist.

Daf bei den fich erhebenden Kehden die von Trefurt nicht unbetheiligt geblieben, barf schon ohne Beiteres vorausgesetzt werden. Indeß wurde in einem 1249 bei Gotha stattgehabten Treffen auch ein Trefurt gefangen. bies aus bem Guhnevertrage, welchen bie Grafen von Schwarzburg, von Refernberg, von Sobenstein, von Raben8= mald, von Beichlingen zc. am 1. Juli b. 3. zu Beiffenfels mit bem Martgrafen Beinrich bem Erlauchten schlossen. Darin wird nämlich unter andern auch bestimmt, daß die beiberseitigen Befangenen ohne Lösegeld entlassen werben und nur ber von Trefurt und die andern, welche jungst bei Botha gefangen worden (preter illum (de) Drifurte et alios. qui apud Gotha fuerunt nuperrime captivati) bavon au8= geschlossen sein sollten.\*) Es geht baraus freilich nur wenia bervor. Nicht nur ber Name bes Gefangenen wird nicht genaunt, man erfieht auch nicht einmal auf welcher Seite bieser Trefurter gestanden hatte. Später lernen wir jedoch bie beiben Brüder Friedrich von Trefurt als treue Anhanger bes Markgrafen Seinrich tennen. Im Jahre 1251 begleiteten beibe benselben nach Meiffen, und wir finden sie in bessen Gefolge am 18. Juli zu Tharant. \*\*) Dasselbe ist ber Fall, als ber Markgraf im Frühjahre 1254 in der Räbe von Erfurt verweilte, und zwar allem Unscheine nach mit einem Beere und im Rriege mit bem Erzbischofe von Mainz begriffen. Um 26. April finden wir den Markgrafen im Felbe bei Ubstädt, unfern Erfurt (in campo apud Utstete) und in seiner Umgebung beibe Brüber, \*\*\*)

Deibenreich, Schwarzburg, historie S. 49, Horn, Heinricus illustr. p. 309. Tentzel, Suppl. II. Histor. Goth. p. 590, Rudolph, Goth. dipl. V., p. 197, Wed, Dresbener Chron. S. 155.

<sup>\*\*)</sup> Horn I. c. p. 310, Sagittarius I. c. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Horn I. c. p. 361, Thuringia sacra p. 489,

und noch im Mai befand er fich in dieser Gegend. Nachbem er am 14. Mai an ber alten Dingstätte ju Mittelhausen, nördlich von Erfurt, gewesen, \*) schloß er am 16. Mai zu Ubstädt mit bem Erzbischofe Gerhard von Mainz einen Frieden. Alle Feindseligkeiten wurden von beiden Seiten eingestellt und um darüber zu wachen, wurde Friedrich von Trefurt bestellt. \*\*) Gin Jahr fväter, am . 29. April 1255, findet man beide Brüder in der Umgebung bes Grafen hermann von henneberg, bes Stiefbrubers bes Markgrafen Beinrich von Meissen. \*\*\*) In demselben Jahre bestellte König Wilhelm Friedrich b. a. jum Schuter und einstweiligen Schultheißen ber Reichsstadt Rublhausen.\*\*\*) Aus dem Jahre 1256 fehlt es an Nachrichten, dagegen finden wir 1257 Friedrich, ohne nähere Bezeich= nung, im Gefolge bes Erzbischofs Gerhard von Mainz au Hofgeismar, +) und namentlich Friedrich d. ä. zu Kassel, als Graf Albert von Wallenstein bas Rlofter Nordshausen grundete ++). Derfelbe geftattete ebenwohl in diesem Jahre, als er zu Erfurt (in H'fordia) mar, einem seiner Börigen ben Berkauf von 4 Sufen in Amera an bas Rlofter Reifenstein, welche dieser von ihm, er selbst aber von den Grafen von Gleichenstein zu Leben trug. +++) Ebenso beflegelte Friedrich b. ä. die Urkunde, durch welche Graf Burghard von Brandenberg 1258 die Rirche in Goldbach dem Kloster des b. Kreuzes in Gotha übertrug. ++++) 3m folgenden Jahre war er am 22. Januar mit dem Land=

<sup>\*)</sup> Wachter, Geschichte Sachsens III. S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus I. c. I. p. 642.

<sup>\*\*\*)</sup> Schannat, Vindem. lit. I. p. 122, Thuringia sacra p. 116. E. auch Jovius l. c. p. 173.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Grasshof l. c. p. 174.

<sup>+)</sup> v. Spilder, Geschichte ber Grafen von Eberstein. Urt.-Bb. S. 112.

<sup>++)</sup> Dr. Urfunde.

<sup>+++)</sup> Or. Urt. im Archiv zu Magbeburg. Grasshof, I. c. p. 181.

<sup>++++)</sup> Sagittarius I. c. p. 65.

grafen Albert in Gotha. 1) In Gemeinschaft mit Bermann von Spangenberg verkaufte er 1261 ein kleines Bauern= aut zu Songede an das Kloster Lippoldsberg, worüber fie die Urkunde zu Trefurt ausstellten. 2) Beide Brüder Friedrich findet man 1262 mit ben Grafen von Bilftein ju Dühlhausen 3) und einen derselben ebenwohl daselbst am 20. August in bem Gefolge bes Erzbischofs Werner von Main; 1). In demfelben Jahre am 2., 4. und 6. Ditober 1262 war Friedrich b. ä. im Gefolge des Landgrafen Albert zu Gotha 5). Daffelbe war auch am 9. April zu Weißensee 6) und am 25. Juni ber Fall. 7) Als im Berbste beffelben Jahres, am 10. September, die Berzogin Sophie von Brabant, als Regentin von Seffen, zu Langsborf in ber Wetterau mit dem Erzbischofe von Mainz eine Gubne schloß, wurde unter den Bürgen für den vereinbarten Frieden auch Friedrich von Trefurt genannt, ohne daß man jedoch fieht, welder von den beiden Brüdern darunter gemeint mar. 8)

Im Jahre 1265 begegnet uns der ältere Friedrich wieder in der Umgebung des Landgrasen Albert. Am 8. März war er mit demselben zu Eisenach, und ritt dann mit nach Ersurt, wo wir ihn am 13. und 14. desselben Ronats sinden. ) Im Jahre 1266 tritt er uns am 2. Februar zu Kreuzburg entgegen 10), am 5. Juni begegnen

<sup>1)</sup> Sagittarius l. c. p. 68.

<sup>2)</sup> Or. Urfunde.

<sup>3)</sup> Bolf, Gefch. bes Eichsfelbs I. Urt. Bb. S. 32.

<sup>4)</sup> Schöttgen et Kreyssig, Script. R. Germ. l. p. 764.

<sup>5)</sup> Briidner, a. a. D. VI. S. 29. Thuringia saora p. 348. Sagittarius I. c. p. 235.

<sup>6)</sup> Jovius l. c. p. 179.

<sup>. 7)</sup> Sagittarius l. c. p. 68.

<sup>8)</sup> Gudenus I. c. I. p. 705.

<sup>9)</sup> Or. Urfunde im Archiv zu Magbeburg. Sagittarius I. c. p. 71 u. 72. Mencken, Script. III. p. 1034.

<sup>10)</sup> Dr. Urfunbe.

uns beide Brüder im Gesolge des Landgrafen Heinrich L von Hessen zu Rotenburg an ter Fulda, 1) am 14. September wieder Friedrich d. ä. allein beim Landgrafen Albert von Thüringen zu Eisenach, 2) sowie am 2. November zu Ecardsberg. 2) Im Jahre 1267 war er bei einem Berkause der v. Mihla an das Kloster Reisenstein gegenwärtig. 4)

Um 25. Februar 1268 wohnte Friedrich b. a. zu Steinthalleben einem Berkaufe bei, welchen Graf Friedrich von Beichlingen ber Abtei Walkenried machte. )

Im April 1269 befanden sich beibe Brüder in dem Gefolge des Landgrafen Albert, wie es scheint zu Eisenach. Der ältere Friedrich, welcher 1271 einen Zins an das Kloster Bursla verkaufte, ) ist wahrscheinlich derselbe Friedrich, der im Juli desselben Jahres den Landgrafen Albert nach Düben begleitete. ) Er findet sich zum letztenmale im Jahre 1272, und zwar sowohl am 17. April, das am 20. Ottober in der Umgebung des Landgrafen Albert von Thüringen, zu Gotha. 10)

<sup>1)</sup> Dr. Urfunbe.

<sup>2)</sup> Brudner, Kirchen- und Schulftaat bes herzogth. Gotha, II. 5 St. S. 12. Er heißt hier burch einen Schreibsehler do Quard.

<sup>3)</sup> Thuringin sac. p. 351. Wenn bier auch ein Guntherus comes Drivorte genannt wirb, fo beruht bies sicher auf einem Schreibsehler.

<sup>4)</sup> Wolf, a. a. D. S. 33.

<sup>5)</sup> Waltenrieber Urt. Buch 1. S 253 u. 256. Mittheilungen aus bem Gebiete biftor. antiquar. Forfchungen. S. 8, S. 43.

<sup>6)</sup> Brüdner a. a. D., S. 13. Storch, Beschreibung ber Stadt Gifenach G. 80.

<sup>7)</sup> Rein, a. a. D. S. 206.

<sup>8)</sup> Wolf, a. a. D. II. S. 171 u. 172. Arenfig, Nachlese 2c. I. S. 172.

<sup>9)</sup> Leukfeld, Antiquitat. Walkenried, p. 410. Leutfelb, Gefcichte bes Rlofters St. Georg zu Relbra, S. 61. Er wird hier ganz bestimmt als senior bezeichnet. Der neuere Abbruck in bem Bal, tenrieber Urfunbenbuche S. 272 hat bagegen biefe Bezeichnung nicht.

<sup>10)</sup> Brückner, Rirchen und Schulstaat bes Herzogthums Gotha. I. St. 8. S. 29.

Bon Friedrich's beiden Söhnen starb ber ältere Friedrich V. zuerst. Im Jahre 1283 lebte er nicht mehr. Seine Tochter Hebwig wurde damals von seinem Bruder Heinrich als Nonne im Aloster zu Oberweimar mit Gütern zu Sulzbach ausgestattet. Heinrich behielt sich ben Rücktauf dieser Güter vor, welche er mit seiner Hausfrau Jutta, der Tochter des Ritters Heinrich von Liebenstädt, erhalten hatte. \*) Außer jener Hedwig scheint Friedzich V. keine Kinder hinterlassen zu haben.

Heinrich I., ben man 1272 (20. August) in Gessellschaft seines Baters findet, \*\*) nennt sich auch später gemeinlich als Friedrich d. ä. Sohn (Heinricus silius quondam domini Friederici de Drivorte und silius domini Friederici senioris de Drivordia) und sogar in seinem Siegel sührte er noch 1309 eine auf seine Abstammung von Frietzich d. ä. sich beziehende Bezeichnung: S' Heinrici silii senioris de Drivorde. Indes sindet man ihn auch schon 1273 unter dem Namen von Bilstein \*\*\*).

Er hatte, wie dies spätere Urkunden zeigen, einen Antheil an der Grasschaft Bilstein an der untern Werra. Wie er dazu gelangt, ist nicht bekannt. Ein ihm durch Erbschaft angesallener Mitbesitz konnte es darum wohl nicht sein, weil er niemals an Verfügungen der damals noch in zahlreichen Gliedern vorhandenen Grasen von Bilsstein über Zugehörungen ihrer Grasschaft Theil genommen hat, vielmehr als Lehnsträger derselben austritt. Es möchte unter diesen Umständen wohl das am wahrscheinlichsten sein, daß er Güter der Grasen und zwar nicht nur mit einem Antheile an deren Gerichtsbarkeit +), sondern auch

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes herrn Professors Dr. Rein zu Gisenach.

<sup>\*\*)</sup> Schöttgen et Kreysig l. c. l. p. 763 et 764.

<sup>\*\*\*)</sup> Thuringia sacra p. 124.

<sup>†)</sup> Daß er auch am Gerichte Bilftein betheiligt war, ergibt fich aus einer Urfunde von 1288, welche unten noch naber erwähnt werden 1x Band.

mit einem Sige auf beren Burg als Pfandlehen erworben hatte. Denn daß er auf Bilstein einen Anfig hatte, dafür zeugt unzweifelhaft ber von dieser Burg entlehnte Name.

Im Jahre 1273 verkaufte Heinrich mit seinem Schwager (sororius) Günther von Salza, der also eine Schwester von ihm zur Hausfrau hatte, dem Kloster Celle das Dorf Strut auf dem Eichsselde (nordöstlich von Wansried) für 24 Mark Silbers. Dasselbe war Reichslehen, und da der deutsche Thron damals erledigt war (die Urkunde wurde am 15. September zu Salza ausgestellt), so setzen sie Bürgen dafür ein, daß sie innerhalb eines halben Jahres nach der Wahl des Königs dessen Zustimmung erwirken wollten \*).

Nachdem schon 1275 ter Abt von Fulda bem Stifte Burgla ben Anfauf ber Vogtei gestattet hatte, welche Seinrich von seinem Bater als thuringisches Leben überkommen, trat daffelbe mit Heinrich in Unterhandlung und brachte ben Rauf 1276 zum Abschluß. Beinrich verkaufte barnach alle seine Guter zu Grokenburgla, nämlich die Bogtei baselbit und zu Bölfershausen nebst allen davon abhängigen Rechten und Leben, worunter auch die Fischerei, ber Bafferzoll (jus navigii) und Wald und Weibe genannt werden, sowie ferner zwei wuste Dörfer Ober- und Unterleimbach. Selbstverständlich gehörte auch das Gericht dazu (cum omni suo jure tam in judicio quam in aliis). Die Raufsumme betrug 30 Mark Silbers \*\*). Schon diese Summe weist barauf bin, daß das, was Beinrich bem Stifte vertaufte, nicht bie ganze Bogtei gewesen sein, daß es sich bier vielmehr nur um feinen Antheil baran gehandelt haben tann. Wahr-

wirb. Er verkauft nämlich einen Hof zu Oberhohne im Gericht Bilstein und sagt babei excepto, quod coloni predictorum mansorum ter in anno quolibet ad nostrum venient plebiscitum.

<sup>\*)</sup> Bolf, Geschichte bes Gichefelbe I. Urt.-B. G. 36.

<sup>\*\*)</sup> Mittheilung bes Herrn Archivar Schlabit ju Dresben.

scheinlich hatte das Stift mit den übrigen Theilhabern, welche in jener Berkaufsurkunde nur als zustimmend genannt werden, in ähnlicher Weise gesondert verhandelt.

Schon 1274 war Heinrich bei einer Handlung Ludwigs von Steinau gegenwärtig und ebenso 1277. Bei ber letten Belegenheit nennt er sich de Dryuorden dictus de Bilstein \*). 3m Jahre 1280 nennt er fich de Drivordia \*\*) und ebenso 1283 \*\*\*), in dem letteren Jahre aber auch de Bilstein +). Dagegen tritt er 1288 wieder unter bem ichon erwähnten Doppelnamen auf. Er übergab bamals bem Rlofter Bermerobe Guter zu Oberhohne im Gericht Bilflein, welche ein Burger zu Eschwege, bamals Schultheis zu Sontra, von ihm zu Lehn trug und bem Kloster verkauft hatte. Er selbst hatte biese Buter, welche aus einem Sofe mit 11/2 Bufen bestanden, von den Grafen von Bilstein gu Leben, welche beshalb auch auf ihr Lehnrecht Berzicht leisteten ++). In Gemeinschaft mit seiner Sausfrau, und feinen Sohnen Friedrich (VII.), Beinrich (III.) und Berthold verkaufte er 1289 bem Kloster Walkenried eine Muble ju Oftebt, welche sein Bater von bem Grafen bon Arnstein als Bergutung für einen Schaben erhalten, ben er in beffen Dienste erlitten hatte +++).

Im Jahre 1291 finden wir den Landgrafen Albert von Thüringen im Lager vor der Burg Bilstein und diesselbe belagernd ++++). Da er dies als Bollstrecker des

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunde im Archiv zu Hannover.

<sup>\*\*)</sup> Bolf, Geschichte bes Eichsfelbes. I. Urt.-B. G. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig.-Urfunbe.

<sup>†)</sup> Schannat, Vindem. lit. l. p. 127. Thuringia sacra, p. 124.

<sup>††)</sup> Orig.-Urkunden.

<sup>†††)</sup> Sammlung vermischter Rachrichten gur fachfischen Geschichte VI.
S. 325. Baltenrieber Urfunbenbuch I. S. 328.

<sup>††††)</sup> Nos Albertus dei gratia Thuringie Lantgrauuius et Saxonie Palatinus, recognoscimus et ad singulorum 11 \*

Landfriedens that, so muß terselbe von den Inhabern der Burg verletzt oder, mit andern Worten, es muß die Sicherheit des Landes von denselben gestört worden sein. In wie weit übrigens auch Heinrich hierbei mitbetheiligt war, wissen wir nicht. Da er jedoch auch später noch Bestigungen in der Gegend hatte, mag es ihn weniger als die Grasen von Bilstein berührt haben. Diese schennen durch diese Belagerung des Schlosses, der sehr wahrscheinlich eine Eroberung solgte, aus dem Besitze ihrer Stammburg gestommen sein, ja es ist möglich, daß die bekannte Sage von dem letzten Grasen v. Bilstein sich auf diese Ereignisse bezieht.

Ginen Hof, welchen Beinrich in ber Stadt Muhlhausen besessen, hatte er bereits 1292 verkauft \*).

Die Bogtei über das Dorf Aue, welche:er als Allob

noticiam cupimus pervenire, quod omne castrum siue municio qualiscumque, que ex parte pacis iam direpta sunt adhuc fuerint vel destructa, nunquam alicuius auctoritate eadem reedificari possint vel debeant licencia, gratia vel indulta. Inportunum enim et pacis sanctionibus probaretur esse contrarium. vi hoc alicuius licencia speciali restauraretur in opidum, quod per 'generalis pacis observanciam est destructum. Quicunque autem ausu temerario sic destructa recastellare presumpserint aut firmare anathema siue excommunicacionem domini pape patris nostri sanctissimi, prescripcionemque domini nostri Romanorum regis serenissimi nostram quoque et totius terre prescripcionem (noverint) incidisse et ipso facto omnia ipsorum bona vacant et vacare debent libere suis dominis et solute prohibitores talis reedificacionis nullius exinde afficientur iniuriis aut aliquorum suspicionibus siue ingratitudinis formula innotentur, cum talis eorum prohibicio non indirecta sit, immo iusta verius sit et salua. Et vt hec robur debitum sortiantur. et nullius calumpnia in posterum infirmentur presentem literam inde conscribi et nostri sigilli appensionis munimine volumus et iussimus contestari. Acta sunt hec in tentoriis obsidionis castri Bilstein anno domini millesimo CC nonagesimo primo VIII Idus Maii, Ans bem Archiv ju Magbeburg. \*) Grasshof, l. c. p. 215

besaß, hatte hugo von Stein von ihm zu Leben, und als Dieser Dieselbe der Abtei St. Chriag ju Eschwege verkaufte, verzichtete Seinrich von Bilstein 1293 auf sein Lehnsrecht\*). Im Jahre 1294 gestattete er bem Kloster Lippoldsberg seinen Monchehof zu Songeda zu verkaufen, unbeschadet jedoch ber ihm zustehenden Gerichtsbarkeit \*\*). verkaufte er 1299 der Stadt Mühlhausen. Es war jedoch nur das Civilgericht. Das Halsgericht war thuringisches Leben ber von Mihla und wurde furz nachher ebenfalls von ber Stadt erworben \*\*\*). Dagegen erwarb er von Albert von Brandenberg Guter ju Sonnenborn und Sain, mit welchen ihn der Abt von Fulda 1306 belehnte \*\*\*\*). bieser Belehnung wird nur sein Sohn Friedrich genannt, ber auch 1292 fich mehrfach in seiner Begleitung findet +). Die beiben anderen Söhne scheinen bemnach nicht mehr am Leben gewesen zu sein. Aber auch Friedrich starb bald nachher. Man findet ihn noch 1302 bei einer Verhandlung auf bem Rirchhofe zu Albungen, nachst ber Burg Bilftein ++). im Jahre 1308 war er aber bereits tobt. Als Heinrich nämlich in diesem Jahre mit 4 hufen zu Oberhohne, welche er zu fuldischem Leben hatte, ein Seelengerathe im Rlofter Bermerobe stiftete, und jum Erfate bes Lebens 4 Sufen ju Albungen einsetzte, that er dies mit Buftimmung feiner Neffen Gunther und Friedrich von Salza als seiner nächsten Erben (meorum proximorum heredum +++). Heinrich

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunde. — \*\*) Desgl.

<sup>\*\*\*)</sup> Grasshof, l. c. p. 40.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schannat, Clientela Fuld. Prob. p. 272.

<sup>†)</sup> Orig.-Urkunden.

<sup>††)</sup> Fridericus famulus de Dreforte. Archiv zu Hannover.

<sup>†††)</sup> Schannat, l. c. p. 273 und Orig. Urfunde. In beiben Urfunden, sowohl ber heinrichs, als ber bes Abis von Fulba wird biefer Justimmung ber v. Salza als heinrichs nächster Erben gebacht und es konnte beshalb keiner von bessen Sinnen noch am Leben sein. Es muß hiernach anch jener Bertholb, welchen Rein a. a. D. S. 208 unter bem Jahre 1308 aufführt, auf einem Irthume heruhen.

findet sich 1309 zulett. Er gab damals seine Lehnrechte an Gütern zu Oberhohne auf, welche Hermann von Wiesenseld von ihm zu Lehen gehabt und dem Kloster Germerode verkauft hatte \*).

Belche Güter nach seinem Absterben auf die von Salza gelangten, ist nicht bekannt. Die Güter im Gerichte Bilstein gehörten aber sicherlich nicht dazu. Dieselben scheinen vielmehr den hessischen Fürsten heimgefallen zu sein. Ebenso sielen die suldischen Güter zu Sonnenborn und Hain an die Abtei Fulda zurud \*\*).

### Der mittelsteiner Stamm.

Dessen Gründer war Friedrich b. j. (IV.) Wir haben über denselben schon bei seinem Bruder, dem älteren Friedrich, berichtet. Im Jahre 1248 am 31. August war Fridericus iunior de Drivord in der Umgebung des Herzogs Albert zu Sachsen zu Allendorf an der Werra \*\*\*) und am 28. September zu Rotenburg an der Fulda, wo er für die von Rothenberg eine Urkunde ausstellte und sich Fridericus iunior de Metdenstein nennt. †) Beide Namen sührte er abwechselnd. Der letztere war von der Burg Mittelstein (jetzt Mädelstein), südwestlich über Eisenach und nördlich von der Burg Wartburg, entlehnt. Es spricht dies für einen Mitbesitz an der Burg und da diese den Herren von Frankenstein gehörte, mag er allensalls durch Heirath zu demselben gelangt sein.

Im Jahre 1257 finden wir ihn (Fridericus iunior de Drivorde) beim Grafen Heinrich von Schwarz-

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunbe.

<sup>\*\*)</sup> Nach Urfunden von 1323 und 1325 in Lib. dicasterii Fuld. Nr. 161 et 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Schannat, Clientela Fuld., Prob. p. 199. Es heißt hier, sicher aber irrthumlich, et Ludovicus frater suus.

<sup>+)</sup> Or. Urf. im Archiv bee Stifts Rausungen.

burg\*). Ueber seine Betheiligung an ben damaligen thurin= gischen Rriegen ist uns nichts Genaueres befannt. Da indeft ber Mittelstein bem Markgrafen Beinrich bem Erlauchten feindlich war, dürfen wir dieses auch von Beinrich von Mittel= ftein annehmen. Der Martgraf war bereits im Befige ber Burg Wartberg, als ihm die Stadt Gisenach und die Burg Mittelstein noch widerstanden. Die Besatung bes Wart= bergs befand sich bemnach in einem gewissermaßen ununter= brochenen Belagerungszustande. Der Mittelstein war aber um so gefahrdrohender, als es "ein gutes, wohlgebautes festes Schloß, wie außer Wartberg fein anderes an Festigteit in Thuringen gefunden werde," geschildert wird. Es lag darum Alles daran, dieses lästigen Nachbars sich zu ent= ledigen. Man wählte bierzu eine Nacht voll Sturm und Regen, legte an der steilsten Seite, wo die boben Kelsen bervorragen, Leitern an und erstieg mittelft berfelben bie Burg. Die Besatung wurde gefangen und die Burg sofort ben Flammen übergeben und ganglich gerftort. Dann gerbrach man auch die eisenachische Burg und ben Frauenberg. Dieses geschah im Jahre 1261 \*\*).

Im Jahre 1263 war Friedrich bei dem Grafen Burgshard von Brandenberg \*\*\*). Wie er sich hier und ebenso auch 1265 und 1267 +) von Trefurt nennt, so finden wir ihn 1266 zu Rotenburg als de Meddestein ++). Mit dem Stifte Hersseld lag er wegen der Villikation Behringen im Streite, verglich sich aber 1268 mit demselben. Er verzichtete auf

<sup>\*)</sup> Sagittarius l. c. p. 64. Zeitschr. bes Bereins für thuringische Geschichte und Alterthumstunde IV. 1 u. 2 S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Annal, Reinhardsbr. in ben thuring. Geschichtsquellen II. S. 233. Rothe, thuring. Chron. Daselbst III. S. 419.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeits dr. a. a. D. S. 51.

<sup>+) 1265:</sup> F. sen, de Drivordia ac F. frater eiusdem. 1266: F. sen, et jun, de Drivordia fratres. Or. Urf.

<sup>††)</sup> Dr. Urt.

seine Ansprüche und erhielt dagegen ein Burgmanuslehen auf der Burg Kreienberg an der Werra, welches er durch einen seiner Sohne und einen seiner Reisigen ausrichten Dafür wurden ihm jährlich 6 Pfund Pfennige angewiesen. Außerdem wurden ihm noch auf zwei Jahre 24 Pfund Seller von bem Schultheißenamte zu Behringen bestimmt 2c \*). Nachdem wir ibm im Frühighr 1269 mit seinem Bruder in der Umgebung bes Landgrafen Albert unter seinem Kamiliennamen begegnet (Fridericus iunenis et frater senior de Drivordia), zeigt er sich gegen Enbe besselben Jahres zu Gisenach wiederum als Friedericus juvenis dictus de Mittelstein \*\*). Balb nachher erfolgte sein Tod. Im Jahre 1274 scheint er nicht mehr gelebt ju haben. Wenigstens findet man ihn nicht mehr als lebend genannt und auch eine Urfunde beffelben Jahres läft auf sein Ableben schließen. In berselben wird ergablt, baf er bem Stifte Sunfeld zwei Sufen zu Warza gewaltsam entriffen und veräußert habe \*\*\*). Er hatte zwei Gohne hinterlaffen: Beinrich II. und Bermann III. Bon ben Töchtern ebelichte Runiaunde Ludwig von Steinau, und eine andere Ludwig von Wangenheim, welcher schon 1268 nicht mehr lebte +).

Ritter Heinrich II. findet sich zuerst 1267 zu Gisenach als de Drisort ++). Auch 1276 führt er diesen Namen, als er seine Zustimmung zu dem Verkause der Vogtei über Bursla gab (S. oben S. 154). Dagegen siegelte 1277 seine Schwester Kunigunde mit dem Siegel fratris mei

<sup>\*)</sup> Bend, Beff. Canbesgeschichte III. 27. UB. G. 138 ze.

<sup>\*\*)</sup> Brüdner a. a. D. II. St. 5 S. 12 u. 13. Storch, Befchreibung von Gifenach, S. 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Sagittarius l. c. p. 78.

<sup>†)</sup> v. Bangenheim, Regesten und Urfunden jur Geschichte bes Geschlechts Bangenheim, S. 54.

<sup>††)</sup> Thuringia sacra p. 117. Schannat, Vindemia liter, l. p. 123. Mencken, l. c. Ill. p. 1034.

Heinrici de Medenstein. \*) Die Burg Mittelstein war bemnach auf Heinrich übergegangen und kann nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, nach der Zerstörung im Jahre 1261 für immer wüst geblieben sein. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte Heinrich den Namen derselben gewiß nicht fortgeführt.

Der andere Sohn Friedrich's von Mittelstein war Bermann. Als folder wird er in einigen Urfunden ausbrudlich genannt, wie bies weiter unten gezeigt werben wird. Bei bem Verkaufe ber Voatei über Bursla im Jahre 1276 wird awar nur sein Bruder, und nicht auch er genannt, ohne bag ber Grund, aus welchem er hierbei fehlte, fich erklären läkt. Wohl aber finden wir ihn 1279 und zwar austructico als Hermannus de Driuordia, filius Friderici de Metenstein beate memorie, bezeichnet. Er besaft bie Bogtei über bas bem Stifte Raufungen zuständige Gericht Berlesbaufen gemeinsam mit Albert von Brandenberg. Dieses Gericht, welches ber Burg Brandenberg gegenüber am linken Werraufer gelegen, bestand aus den Dörfern Berleshausen, Wommen und Sain (jest Sahnhof). Sie trugen die Bogtei von den Landgrafen von Thüringen und biese dieselbe vom Stifte Raufungen zu Leben. Im Jahr 1279 erwarb bas Stift die Bogtei gurud, worüber Land= graf Albert eine besondere Urfunde ausstellte. Auch leisteten Albert, seine Schwester Sophie, die Gattin Gerhard's von Salzungen mit ihren Kindern, Hermann von Trefurt und mehrere andere, welche von ben Boaten Leben in bem Bogteigebiete hatten, in demfelben Jahre ju Kreuzburg auf alle in Berleshausen bisher beseffenen Guter Bergicht \*\*).

<sup>\*)</sup> Urt. Abschrift.

<sup>\*\*)</sup> Ad vitandum futura litigia, que cupiditas rerum mater litium generat incessanter, consilio sane prouidencie est inductum, ut es que rite et rationabiliter ordinantur, litterarum testimonio perhennentur. Quapropter nos Albertus dei

Wie es scheint war es berfelbe Ritter hermann, welcher gemeinschaftlich mit Ritter heinrich von Kolmatich

gratia Thuringorum Lantgrauius, et Saxonie comes Palatinus tenore presencium recognoscimus, et ad singulorum noticiam cupimus peruenire, quod honorabili domine nostre Bertradi Abatisse in Coifungen aduocaciam cum omni iure et usufructu in allodio Herleshusen, sicut ipsam aduocaciam a memorata ecclesia in feudo habuimus, et quemadmodum Albertus de Brandenberch et Hermannus de Driuordia, filius Friderici de Metenstein beate memorie, eandem aduocaciam a nobis in feudo ulterius possidebant, post liberam et voluntariam resignacionem omnium iurium, que in eadem aduocacia predicti Albertus et II ermannus habent vel habere potuerunt in futuro in manibus nostris factam, de consensu heredum nostrorum, Heinrici. Friderici et Theoderici libere et voluntarie resignamus. Nolentes ipsam abbatissam aut ecclesiam suam, a nobis seu eciam ab aliquo succesori nostro uel Alberto et Hermanno et successoribus uel amicis eorundem in predicta aduocacia siue iure, quod nos cum predictis nostris vasallis habuimus in eadem, in posterum inpediri aliqualiter uel turbari; vt autem hec nostra et vasallorum nostrorum resignacio robur obtineat perpetue firmitatis presentem litteram conscribi fecimus, et sigilli nostri munimine solidari, sub testimonio omnium quorum nomina subsequuntur Hermanni et Wezeli fratrum de Myla, Guntheri et Hermanni fratrum de Slotheim, Hugoldi plebanide Mulburch, Heinrici plebani de Wolfesanger, Theoderici de Tuncebach, et Heinrici Wienze de Richenbach et Helmboldi de Glichen. Acta sunt hec anno Domini Mo CC LXXIX.

Nos Hermannus et Guntherus fratres de Slotheim, Hermannus et Wezelo fratres de Mila, et Hermannus de Spangenberch ministeriales, sub forma huius scripti publice protestamur, quod Albertus filius dominj Burchardj comitis, quondam dicti de Brandeberg, felicis memorie, soror sua domina Sophia vxor Gerhardi de Salzungen, cum pueris suis, dominus Hermannus de Driuordia, Henricus de Archfeld, Gotfridus Schindekof, milites, Theodericus Schozborn et Ekehardus

ebenwohl 1279 ber reinhardsbrunner Probstei zu Oberellen das Dorf Hezelswinden für  $11^{1}/_{2}$  Mark verkaufte. Sie überließen derselben zugleich auch die Kapelle des Dorfes \*). Schon am nächsten Tage gab Landgraf Albert als Lehns-herr seine Einwilligung zu dieser Entäußerung \*\*). In der letztern Urkunde wird Hermann als der jüngere (H. iunior de D.) bezeichnet. Da auch der Sohn Wolfers sich Hermann von Trefurt nennt, bleibt es allerdings unsicher, welchem von beiden dieser Berkauf zuzuschreiben ist. Derselbe Zweisel bleibt auch bei den folgenden Vorkommen. Im Jahre 1286 sinden wir nämlich einen Hermann von Trefurt mit dem Landgrasen Albert zu Ersurt \*\*\*) und

de Gerstungen, omne ius siue debitum resignauerunt, quod in allodio Herleshusen domine abatisse et conventus ecclesie in Coufungen hactenus habuerunt, et ipsi ecclesie cum omni-solutione reddituum dimiserunt, quantum in ipsis est libere et solute. Jtem recognoscimus, quod predictus Albertus redditus, quos domini videlicet Henricus de Archfeld, Gotfridus Schindekof, milites, Theodericus Schozborn et Ekchardus de Gerstungen, de predicto allodio vsque ad presens feodaliter possederunt, redemit integraliter ab eisdem, restaurum reddituum ipsorum de bonis suis faciendo. Ne igitur iam premissa ecclesia a possessoribus-predictis seu eorum heredibus in posterum aliqualiter inpugnetur, idem Albertus fide data promisit, contra predictos ipsam quantum valeat in omnibus promouere. In huius rei certitudinem presentem litteram nostris sigillis fecimus roborari. Testes huius rei sunt dominus llugoldus de Mulberg, dominus Henricus de Woluisangere plebanj, dominus Conradus capellanus sancte crucis in Coufungen, Theodericus de Tunzebach, Helmungus de Glichen, Henricus de Geizlide, laici et alii fide digni. Datum Cruceburg anno incarnasionis Domini Millesimo CC LXXIX, XIIII Kalend. May.

<sup>\*)</sup> Möller, Urfunben 3. Gesch. bes Klosters Reinhardsbrunn S. 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Rein a. a. D. S. 207. Es kann nur auf einem Frrthnme beruhen, wenn neben Hermann von Trefurt auch ein Hermann von Metenstein genannt wird. Sicher soll es Heinrich heißen und es wäre dann Hermanns Bruber.

1289 bei bessen Belehnung burch ben Abt Heinrich von Hersfelb 1).

Seit bem Jahre 1292 erscheint er unter bem Namen von Brandenfels. Es geschieht bies zuerst in einer Urtunde des Klosters Kornberg. Sein Siegel, welches bieser Urfunde anhängt, führt bagegen die Umschrift: S' Hermanni de Dre . . rte 2). Dasselbe ist auch 1295 ber Fall. mals stand er als bestischer Amtmann zu Allendorf an ber Werra 3). Als Graf Otto von Bilftein 1301 bem Landgrafen Beinrich I. von Beffen feine Attivleben vertaufte, war er mit seinem Bruder dabei gegenwärtig 4). 1302 finden wir ihn im Aloster Kornberg einen Streit schlichtend 5). Als Landgraf Albert von Thuringen mit bem Abte Heinrich von Kulda 1303 ein Bundnif ichlok und beibe für etwa fich erhebende Streitigkeiten ein Schiedsgericht niedersetten, bestellten fie Bermann zu beffen Dbmann 6). Man begegnet ihm ferner am 15. August 1304 am landgräflichen Sofe zu Raffel, 7) und zulett am 17. Februar 1305 ebenmohl daselbst 8). Bald nachber erfolate sein Tod 9).

<sup>1).</sup> Ludwig, Reliq. Manuscr. X. p. 162.

<sup>2)</sup> Dr. Urk.

<sup>3)</sup> Nos Hermannus advocatus dictus de Brandenvils, Conradus scultetus, consules et universitas civium in Aldendorph. Or. 11rf. im Archio zu Haunover.

<sup>4)</sup> Or.-Urk. In berselben heißt es: Hermannus miles de Brandenfilz et Fr. et H. de Spangenberg milites. Abgebruckt bei Wend a. a. O. 11. Urk.-Bb. S. 249. Es wird hier ber nur mit H. bezeichnete v. Spangenberg irrthumlich Heinrich genannt.

<sup>5)</sup> Or.-Urf.

<sup>6)</sup> Schannat, Ilist, Fuld, Prob. p. 221.

<sup>7)</sup> Or.-Urf.

<sup>8)</sup> Wend a. a. D. 11. Urt.-Bb. S. 255.

<sup>9)</sup> Eine etwas verkleinerte Abbilbung seines Siegels s. in ber Zeitschrift bes Bereins für thuring. Geschichte und Alterthumskunde IV. S. 15.

Der Name von Brandenfels, welchen er in ben letten Jahren führte, bezeugt, daß er auf biefer Burg feinen Anfit gehabt. Dieselbe liegt auf einem füdlichen Borfprunge ber Hochebene bes Tüberieths, auf ber unter andern Dorfern auch Netra und Renda liegen, und bietet in ihren Trümmern, vorzüglich aus dem Werrathale bei Berles= hausen betrachtet, noch immer ein fesselndes Bilb. Gründung fällt in die Zeit der Wirren, welche fich nach bem Ausgange bes thuringischen Mannsstamms erhoben. "Die erbaren Leute (b. h. die Ritterschaft) an ber Werra bie thaten fich zusammen und bauten Brandenfels", erzählen bie thüringischen Chronisten. \*) Nur das Chronic. thuringicum \*\*) nennt ausbrucklich die von Boineburg als Erbauer und in der That findet sich von 1261-1275 auch ein von Boineburg, welcher ben Namen von Brandenfels führte \*\*\*). Wahrscheinlich hatte schon Hermanns Bater Antheil an ber Burg Brandenfels und biefen auf feinen Sohn vererbt. Es findet fich wenigstens eine Urtunde ohne Jahreszahl, welche ein Castrensis in Brandenuels Ritter Johann von hundelshausen unter bem Siegel domini Friderici de Drivordia iun. in castro Brandenuels ausgestellt hat +).

+) Or.-Urfunde.

<sup>\*)</sup> S. Joh. Rothe in ben thuring. Gefchichtsquellen III. S. 407.

<sup>\*\*)</sup> sp. Schöttgen et Kreysig, Dipl. et Script. Hist. Germ. I. p. 97.
\*\*\*) Landau, Beschreibung ber hess. Ritterburgen I. S. 311 u. 322.
Ich habe an biesem Orte unsern tresurtischen Hermann v. Branbensels irrthümlich für einen Nachkommen jenes v. Boineburg gehalten. Auch später sindet sich ein v. Brandensels, der mit den Tresurtern in keinerkei Beziehung stand. Dieser Hermann von Brandeusels war bereits 1358 Ritter und die wenigsens 1369 hessischer Landvogt zu Notenburg oder, wie er sich später nennt, Amtmann an der Werra und zu Rotenburg. Er lebte noch 1376 und obwohl er auch in seinem Siegel den Namen von Brandensels sührt, so war er seinem Wappen zusolge doch ein Mitglied jener Familie von Kolmatsch, welche schon damals einen Autheil an der Burg Brandensels erworben hatte, und benselben auch bis zu ihrem Aussterben im sechszehnten Jahrbundert im Bestige behielt.

Bermann von Brandenfels mar ohne Kinder. Seine binterlaffenen Guter gingen in verschiedene Sande über. Mit der Bogtei zu Großenbehringen hatte er ichon früber bie Sobne seiner an Ludwig von Wangenheim verebelichten Schwester durch ben Grafen von Lutterberg belehnen laffen, und dieselbe war mit seinen übrigen Gutern, welche er zu Großenbehringen, Wolfsbehringen, Buticherobe, (Utierobe) und Westheim (wuft) auf beren Kinder übergegangen, und diese auch von den Grafen von Lutterberg jett neu belehnt worden. Landgraf Albert machte zwar anfänglich Ansprüche auf diese Büter, und wollte fie als beimgefallene thuringische Leben einziehen, wurde jedoch überzeugt, daß er keine Rechte daran habe und erklärte bies schon am 21. Juni 1305, indem er zugleich die von Wangenheim in ihrem Besite bestätigte. \*) Un demselben Tage wurde auch noch ein anderer die inneren Berhältniffe von Großenbehringen berührender Streit geschlichtet, ber schon unter Friedrich von Mittelstein (Fr. de Metenstein) sich erhoben und bemnach schon lange Jahre gebauert hatte. Friedrich und bie Dorfeinsaffen waren nämlich mit bem Afarrer von Großenbehringen über die jum Rirchlehen gehörigen Sufen in Saber gerathen. Giner ber Pfarrer hatte endlich die Guter von den Bauern an fich genommen und für die von Bermann von Brandenfels (silio Friderici de Metensteyn), wie behauptet wird, widerrechtlich angesprochene Bogteirechte baran 16 Mark gezahlt. Seitdem hatte die Bfarrei die Sufen langer als 20 Jahre im ruhigen Befige gehabt, bis jener Pfarrer gestorben. Nunmehr war von Neuem zwischen dem Abte von Hersfeld, als dem Lehnherrn ber Rirche, und hermann von Brandenfels Streit entstanden und viele Tage gehalten und gablreiche Bergleichsvorschläge gemacht worden, ohne daß man eine Ginigung zu Stande zu bringen vermocht hatte. Dies gelang erst jest mit hermann's

<sup>\*)</sup> v. Wangenheim a. a. D. S. 52 2c.

örben und Nachsolgern in der Vogtei, den von Wangeneim. Der Bormund derselben, Günther von Salza, leistete egen vier Mark Silbers, welche ihm für seine Mündel ezahlt wurden, Verzicht auf alle Ansprüche und erkannte en Besitz der Kirche an.\*)

<sup>\*)</sup> In nomine domini amen. Lites dirimi et gesta laudabiliter ne in obliuionem veniant, conuenit litteris et testibus fideliter · roborari. Hinc est, quod nos Albertus dei gracia Thuringie Lantgrauius Saxonieque comes palatinus vniuersis presentibus et futuris, hanc literam inspecturis cupimus esse manifestum, quod a multo transacto tempore inter Fridericum quondam de Metensten tunc aduocaciam in maiori Beringen tenentem, et rusticos quosdam eiusdem ville ex parte una, et plebanos predicte ville ex parte altera, super quibusdam mansis, qui Kirchleyn wglariter nominantur, ad dotem predicte ecclesie pertinentibus, non solum multe et longe disceptaciones et controuersie habite sunt hinc et inde; tandem dominus Th. dictus Smuch, plebanus ibidem, partem bonorum predictorum, dnus. vero Reynoldus, eidem succedens, tanı mansos, quam curias omnes a rusticis recuperans Hermanno de Brandenuels, filio Friderici de Metensteyn, dedit sedecim marcas pro aduocacia, quam in eisdem bonis de facto optinuit, non de iure et sic per viginti annos et amplius, eadem bona possedit nomine ecclesie pacifice et tranquille, predicto vero Reinoldo mortuo, inter dominos de Hersfeldia, patronos eiusdem ecclesie, et eundem Hermannum de Brandenuels super premissis bonis magna lite suborta, multis placitis coram reverendis et discretis viris, ad hoc vocatis, hinc inde habitis inter ipsos, tandem in nos et quosdam milites exstitit a partibus compromissum, nos vota parcium et merita cause proauditis intelleximus, quod idem Hermannus de Brandenuels contentus esset, ut predictos mansos possideat ad tempora vite sue, dni. vero de llersfeldia hoc rennuentes dicebant, quod in quodam alio placito magistro Kirstano tuno officiali Dorloniensi mediante, dno. Bertramo, ecclesiam in Beringen tunc tenente, presente cum aliis viris discretis, petiuerat tantum duos mansos ad tempora vite sue, nec in hoc vnquam sibi vellent consentire, et sic res ad concordiam non deuenit, demum ecclesia predicta E k e h ar d o nostro capellano concessa, multi translatus amicabiles, coram viris discretis a nobis ad hoc deputatis,

Es gingen jedoch feineswegs alle Guter Hermann's von Brandenfels auf die Wangenheim über. Außer biefen

super predictis bonis habiti sunt inter ipsos, in quibus omnibus tractatibus Hermannus de Brandenuels nil amplius peciit, et quod eadem bona posset ad uite sue tempora possidere et quod sufficienter cauere uellet, quod ad ecclesiam predictam redirent postea pleno iure, omnium heredum suorum contradictione qualibet cessante, nec in hoc idem Ek. plebanus noster capellanus ymquam voluit consentire tandem sic strenuo milite H. de Brandenuels de medio sublato, intentum suum consecutus eadem bona plebano tamen renitente de facto possedit ad tempora uite sue, set breui tempore superuixit, quia vero per fideles nostros Berthoum dictum Gansovgen, Hereboldum, Henric de Collede aliosque ibidem ac in confinio morantes pene fuimus edocti quod predicta ecclesia in premissis bonis pleno debet iure gaudere inter illos de Wangeheym, videlicet Albertum et Fridericum germanum suum, filios quondam Friderici, et Ludewicum et suum germanum, filios quondam Lude wici, quorum patres fuerant de aduocacia in Beringen de multorum consciencia ab illis de Luterberch infeudati et illi de Brandenuels corum auunculo pro ceteris suis cognatis in predicta aduocacia ius habuerunt succedendi per nos et Gu ntherum de Salza eorundem de Wangeheym curatorem et Th. de Almenhusen nostros secretarios et Th. nostrum capellanum plebanum in Beringen taliter extitit conplanatum, quod idem Ek. eisden dedit marcas quatuor argenti examinati et predicta bona debet possidere et ad eeclesiam permissam debept libere perpetuo et absque omni impeticione pertinere. Ne autem aliqua dubietas vel controuersia super premissis bonis in posterum oriatur negocii seriem et processum ac compositionem inter partes habitam, in presenti litera fideliter conscriptam, nostro sigillo et sigillis illorum de Wangeheym et Guntheri de Salza eorundem curatoris munimine fecimus sigillari. Actum et datum anno dai. Mill. CCC quinto in die Sti. Albani in castro Wartberch, sub presencia testium infra scriptorum videlicet Eberh. de Malsleiben, Erkenberto de Buchenowe, Berthoo de Vtenrode, Hedenrico dicto Sac, militibus, Ekeh. dicto Ceraiol, Henrico nostro pronothario et aliis multis fide dignis.

Gütern scheint auch Hermann's Antheil an ber Burg Brandenfels auf die von Wangenheim vererbt zu sein, welche sich
wenigstens 1326 in dem Mitbesitze der Burg besinden. \*)
Die von Hermann besessenen thüringischen Lehengüter (omnia et singula bona ubicumque sita) gab Landgraf Albert von Thüringen am St. Martinstage 1305 den Gebrüdern Friedrich und Hermann von Spangenberg, doch ist nicht zu ersehen, ob sie diese Belehnung als Lehnserben erhielten oder dieselbe nur der fürstlichen Gnade zu danken hatten. \*\*) Dagegen wurden diesenigen Lehen, welche von den Herren von Frankenstein abhängig waren und zu denen insbesondere Güter zu Eisenach und das Dorf Städtseld gehörten, von diesen Herren eingezogen \*\*\*).

## Der Stamm ber Scherfe von Trefurt.

Den Gründer desselben haben wir jedenfalls in Friedrich Wolfer zu erkennen, der allem Anscheine nach ebenwohl ein Sohn Friedrich II. gewesen ist. Wir sinden diese Linie später unter dem Namen Scherf, in den lateinischen Urkunden Obulus von Tresurt, also nach einer der kleinsten damaligen Scheidemünzen genannt. +) Schon 1228 begegnet uns Friedrich Wolser von Tresurt

<sup>\*)</sup> v. Bangenheim a. a. D. G. 82 ic.

<sup>\*\*)</sup> Abidrift.

Im Jahre 1326 bekennt Abt Heinrich von Fulba, baß ihm Ludwig von Frankenstein unter anderem verlauft habe: "alles das Gut, das uf ih verstorbin ist von Herrn Perman von Brandensels, an (ohne) das Gut (zu) Isenach in der Stat und da wir zu irem halben Teil uns benamen." Heim, Henneberg. Chron. II. S. 432. Derselbe Ludwig verlaufte 1330: item villam dictam Obernstetevelde totaliter cum daabus piscariis et quidquid — de Brandinvels habent ibidem. Schultes, Diplom. Geschichte des Hauses Henneberg. II. Urk.-Bb. S. 96.

<sup>†)</sup> Wir tennen bas Wort noch jett als "Scherstein."
12. Band.

in der Umgebung des Landgrafen Heinrich von Thüringen.\*) Einige Jahre später begleitete er wiederholt ben Landgrafen Konrad nach Heffen. Im Jahre 1233 war er mit bemselben zu homberg \*\*) und 1234 und 1235 zu Rotenburg an der Fulda. \*\*\*) Noch 1242 finden wir ibn bei Landaraf Heinrich auf ber Burg Wartberg und zwar unter ber einfachen Bezeichnung Wolferus de Drivorde. +) Sein Sohn war Bermann, Burgmann auf ber benach= barten Kreuzburg. ++) In der schon oben angeführten Ur= funde von 1276, durch welche Heinrich von Trefurt die Bogtei über das Stift Großenbursla verkaufte, wird er Hermannus miles filius Wolfheri de Drivorte aenannt. ist wahrscheinlich auch berselbe, welcher sich in einer Urfunde von 1304 Hermannus de Drivordia dictus Scherf nennt, benn sein an bieser Urfunde hangendes Siegel bat bie Umschrift: Sigillum Hermanni Wolfheri Scerf. hatte damals mit Kunemund von Mihla und deffen Bruder Bermann Smelzechen, sowie Runemund von Mibla, bes Wezel's Sohn, Erbanspruche auf die Bogtei des der Abtei Raufungen zustehenden Dorfes Beroldshausen bei Mühl= hausen; die Bogtei hatte Kunemund's von Mihla Witme.

<sup>\*)</sup> Tentzel, Suppl. Historiae Gothanae p. 562. Es heißt zwar hier Friderious et Wolferus de Driuurthe. In gleicher Weise führt auch Rein (a. a. D. S. 205) ein Borkommen beiber Namen aus bem Archive zu Dresben an. Es fragt sich aber, ob bas zwischen beibe Namen gestellte et nicht willfürlich eingeschoben ist? In Urkunden von 1283, 1234 und 1235 liest man dagegen und zwar in den Originalen Fridericus Wolfere de Triworde. Ich glaube mich beshalb berechtigt, das et streichen zu bürfen.

<sup>€)</sup> Bend a. a. D. Urf.-Bb. 6. 107.

<sup>•••</sup> Or.-Urf. unb Kuchenbecker, Anal, hass. X. p. 157.

<sup>†)</sup> Thuringia sacra p. 485. Rudolph, Goth, dipl. II. p. 249. Britdner, a. a. D. I. S. 226. Faltenstein, Thur. Chron. II. S. 717. Historie ber Psalzgrafen von Sachsen S. 146.

<sup>++) 3.</sup> Rothe, During. Chronid. G. Thuringifche Gefdichtequellen,

welche sich mit einem Namens Helfrich wieder verehelicht hatte, noch im Besitze und erst nach deren Tode sollten sie eintreten. Da indeß jene Witwe die Bogtei einem Bürger zu Mühlhausen verkauft hatte, verzichteten die Genannten auf ihre Rechte und baten die Abtei dieselben auf den Käuser zu übertragen \*). Die Verwandtschafts-Verhältnisse sind nicht klar genug, um sie mit Sicherheit erläutern zu können.

Bermann findet fich fpater nicht wieder. Schon bor ibm war Reinhard Scherf gestorben, ficher ein Bruber von ihm. Derselbe war bereits 1290 tobt. Sermann. b. ä. von Mihla versprach damals brei von Reinhard erkaufte Sufen Landes zu Herolbeshaufen beffen Wittve zurudstellen zu wollen \*\*). Diese Witwe war aus bem Hause von Sebach gebürtig, aus ihrer Che mit Reinhard aber nur eine Tochter übrig. Im Jahre 1314 verzichteten die Gebrüder Albert rector ecclesie in Sebeche super. und hermann dominus castri ibidem für fich und ihre Nichte Gertrub (filia quondam Reinhardi militis dicti Scerfz) gegen die Abtei Raufungen auf ihre Ansprüche an 9 Sufen zu Oberheroldshausen und furz barauf geschah basselbe auch von Gertrub, welche sich dabei als Begine bezeichnet \*\*\*). Sie war also in eines jener Beginenhäuser getreten, in welchen Frauen in flofterlicher Weise zusammenlebten, ohne ein flösterliches Gelübbe abgelegt zu haben.

Hermann hatte mehrere Sohne, welche sich 1313 zusammensinden: Hermann, Kunemund, Wolfer und Heiso genannt Obuli. Der älteste begegnet uns schon 1304 als Hermannus de Drivordia dictus Scerk. Das Siegel der betreffenden Urtunde ist verletzt und zeigt von der Umsschrift nur noch S'Hermanni . . . . iunioris †). Auch 1306 sinden wir ihn als Hermann Scherf †). Durch die

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunden im Archive bes Stifts Raufungen.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. baj. — \*\*\*) Desgl. baj. — †) Desgl. baj.

<sup>††)</sup> Schannat, Clientela Fuld., Prob. p. 273.

## Der spangenberger Stamm.

Die Herrschaft Spangenberg stand nicht der gesammten Familie von Trefurt zu, sondern nur Einem Stamme dersselben, dessen Gründer Hermann I. von Trefurt war.

Das dazu gehörige Gebiet war aus einigen Gerichten zusammengefügt. Es gehörten bazu:

Das Gericht Morschen. Daffelbe, zwischen Melfungen und Rotenburg gelegen, wurde von der Fulba burdschnitten. Links liegen Neumorichen und Konnefeld \*), rechts Beinebach, Gubach, Baina und ber Sauptort Altmorichen, und bier fteigt es auch noch weiter in die öftlichen Berge hinauf \*\*). Es war ein alter Besit ber Abtei Fulba und bie Grafen von Ziegenhain hatten als Stiftsvögte bie hobe Gerichtsbarkeit barüber. Noch im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts besafen diese Grafen auf den Bergen, wenn nicht auf, so boch nahe ber nördlichen Grenze eine eigne Burg, welche wir 1214 unter bem Namen Wildenberg zuerst tennen lernen, und nach ber eine eigne Burgmannen-Familie fic nannte. Unter ober boch nächst der Burg aber lag ein Rirchborf, welches jedoch Wildesberg genannt wurde. Sogar einer ber Grafen von Ziegenhain erscheint 1213 als Graf von Wildenberg \*\*\*).

Wie das Gericht Morschen, so war auch das nördlich an dasselbe stoßende, von der Pfiese durchstoßene Gericht Mörshausen (Meinhardshusen), welches außer dem Hauptorte Bergheim noch die Dörfer Elbersdorf, Dinkelsberg, Günsterode, Haltenbach und Schnellrode nebst zahlreichen wüsten Dorsstätten umfaßt, altsuldischer Besth unter ziegenhainischer Bogtet †).

<sup>\*)</sup> Binsförth ift schon früher bavon abgefommen.

<sup>\*\*)</sup> Lanbau, Beschreibung bes Beffenganes G. 111.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Näheres: Periobifche Blätter ber Geschichts- und Alterthumsvereine ju Kaffel, Darmftabt 2c. 1855 Nr. 5, S. 148 und 149.

<sup>†)</sup> S. Lanban, a. a. D. S. 104 ff.

Ob auch das auf thüringischem Boden liegende Gericht Schemmern (Schemmern, Gehau, Stolzenhausen, Hetzerode und Mäckelsdorf) noch hierher gehört, wage ich nicht zu entscheiden, weil es an unmittelbaren Beweismitteln sehlt. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, da es ebenwohl suldisch war und nicht weniger auch unter ziegenhainischer Bogtei stand; was aber noch besonders ins Gewicht fällt, ist der Umstand, daß in den spätern suldischen Lehnbriesen sur die Landgrasen von Hessen es neben Spangenberg und Haide ausgesührt wird \*).

Ueber den Erwerb dieser Gebiete durch die von Trefurt fehlt es an jeder bestimmten Nachricht, boch ist die Zeit des Erwerbs allenfalls ficher zu stellen. Da nur eine Linie der von Trefurt an der Herrschaft betheiligt mar, so konnte wohl auch nur beren Begründer ber Erwerber sein, und da wir die Grafen von Ziegenhain noch 1214 als unmittelbare Besiter ber Burg Bilbenberg, später aber bier nicht mehr in solcher Eigenschaft finden, bagegen 1235 ber obenerwähnte Hermann von Trefurt als Berr bes Berichts Morschen auftritt, so fällt die Zeit des Erwerbs unzweiselhaft in ben Zwischenraum jener beiben Jahre. Der Erwerb war übrigens ein zwiefacher. Die von Trefurt trugen ihr hiesiges Besithum theils von ben Grafen von Riegenhain, theils von der Abtei Fulda zu Lehen und da beide später keinen unmittelbaren Besit mehr baselbst hatten, so ergibt sich baraus, bag nicht nur die Brafen ihre vogteilichen Rechte, sondern das Stift auch seine Besitzungen (bie Fronhöfe mit dem Untergericht) den von Trefurt zu Leben übergeben batten.

Sehr wahrscheinlich wurde auch die Burg Spangensberg erst nach jenem Erwerbe und zwar durch Hermann von Trefurt begründet, und eben in diesem neuen Burgbau mag auch die Ursache liegen, weshalb die Burg Wildenberg

<sup>\*)</sup> Wend a. a. D. III. Urf.-B. S. 232.

ganglich verschwindet. Die Wahl des Ortes des ne Burgbaues wurde ohne Zweifel durch die alte hier vorül ziehende Seer= und Sandel8strafe bestimmt. Diese Str jog von Frankfurt über Bugbach, durch den ebsborfer Gru unter der Amoneburg bin auf Treisa, wo fie schon ein andere Straffen von Roblenz, Röln und aus Westphe in sich aufgenommen batte. Von homberg wendete sie in zwei Armen nach dem Fuldathale. Der eine ging bem Hofe Fahre mittelst einer Fähre (baber auch ber R bes hofes) über ben Fluß und im Pfiefethale hinauf 1 Spangenberg, ber andere mittelft einer erft in neuerer wieder hergestellten Brude bei Neumorschen auf bas re Ufer und weiter ebenfalls nach Spangenberg. Bon ba der Wanderer nach Waldfappel, Kreuzburg und weiter in thüringischen Lande. Noch im sechszehnten und zum T auch im siebenzehnten Jahrhundert schlugen alle Guterwe von Leipzig nach Frankfurt und von da nach Leipzig 1 Strafe ein, allerdinas nur barum, weil die Strafe "b Die langen Seffen", wie man fie nannte, ficherer war, bie Strafe über Brünberg, Alsfeld, Bersfeld, welche Strafe "burch die turzen Seffen" genannt wurde. auch nur diese Strafe, welche ber Bergfeste Spangen' eine weit länger bauernbe Bedeutung verlieh, als bies ben meisten Burgen ber Fall war, so baf fie noch bis ben fiebenjährigen Krieg hinaus als wirkliche Festung trachtet wurde.

Bur Anlage der Burg hat man einen 1040 Fuß dem Meere und etwa 300 Fuß über dem nächsten Tgrunde sich erhebenden vereinzelten Bergkegel gewählt, wel in dem Mündungswinkel zweier Bäche, der Pfiese und Dese, liegend, unmittelbar über dem auf dem westli Fuße liegenden Dorfe Elbersdorf (Elbrichsdorf) aufstader ungeachtet seiner Höhe doch von allen seinen Nachlüberragt wird.

Die Burg war wenigstens schon 1238 vorhan

Ob mit ihr zugleich auch die Stadt angelegt wurde, läßt sich nicht sagen. Jedenfalls folgte dieselbe nicht lange nachher. Sie bestand mindestens 1261 schon, wo man einen villicus civitatis und einen plebanus genannt sindet. Unbestreitbar aber wurde sie von den von Tresurt gegründet, wie dies auch das Stadtwappen zeigt, denn in diesem ist das tresurtische Wappen zur Hälfte ausgenommen worden \*).

Wenn auch zunächst unter bem Burgberge, so liegt bie Stadt Spangenberg doch weniger auf bessen Fuße als auf einer gegen die Pfiefe steil abfallenden Borhohe Des 1360 Fuß hoben Brom'sbergs, bessen Fortsetzung zwischen der Bficfe und Dese gegen Nordosten bis zur alten ziegenhainischen Burg Reichenbach hinaufsteigt. Die platte Oberfläche bes Bügels ist ziemlich beschränkt und senkt fich sublich gegen jenen Absturz, so daß sämmtliche Straffen einen starken Fall gegen die Pfiefe haben. Auch nur ein flüchtiger Blid auf die Grundform spricht für eine planmäßige Anlage, also für einen aleichzeitigen Aufbau des Ganzen, denn die Grund= form ift zu regelmäßig, als bies bei einem allmäligen Aufbaue möglich ist. Auf bem vierecten geräumigen Martte steht das große vor zwanzig Jahren neuausgebaute Rath= haus, und hinter biesem die alte bem h. Johannes geweihte Pfarrkirche, augenscheinlich in ihren wesentlichen Bestand= theilen noch das Gebäude ber erften Gründung \*\*).

Westlich an die Stadt schließt sich eine kleine Neustadt, welche auf schmalem Raume an dem südlichen Fuße des Burgbergs sich hinzieht\*\*\*). Noch bevor dieselbe vorhanden

<sup>\*)</sup> Das stättische Siegel habe ich zum erstenmale 1339 gefunden und zwar ganz dassielbe, dessen Stempel noch heute trefflich erhalten auf dem Rathhause zu Spangenberg vorhanden ist. Es zeigt rechts ein halbes Rad, links einen Blumenbündel; nicht unähnlich dem Bündel in der Hand Jupiters, und hat die Umschrift S' oppidanorum in Spangenberg.

<sup>\*\*)</sup> Eine an bemfelben angebaute Rapelle jum beil. Grabe, welche 1461 zuerst sich genannt findet, ist nicht mehr vorhanden.

Das in ber Altflabt, unmittelbar an bem in bie Reuftabt führenben

morschen liegt die jetzige Domaine Heidau. Damals stand an deren Stelle eine Kapelle, welche zu der Pfarrstirche zu Morschen gehörte. Diese Kapelle mit ihrem Grund und Boden (capella et fundus, que dicitur Heyde) übersgab Hermann in Gemeinschaft mit seiner Hausfrau einer Bereinigung von Nonnen, welche sich unter Gertrude von Leimbach\*) zusammengesunden hatten. Hermann bestreite die Kapelle und den dazu gehörigen Boden nicht nur von allen Abgaben, sondern auch von dem Pfarrverbande mit Morschen \*\*). Dies letztere wurde 1235 von dem Archidiacone, dem Probste von Friglar \*\*\*), sowie 1239

<sup>\*)</sup> Diefelbe gehörte einem bier heimischen Geschlechte an, bas aus bem schon lange verschwundenen Dorfe Leimbach zwischen Altmorschen und heinebach frammte.

<sup>\*\*)</sup> Viro venerabili domino G. Fritslariensis ecclesie preposito H. dictus de Driuorde et J. uxor sua cum sincera dilectione obsequium. Quam omnes astabimus ante tribunal Jehsu Christi, ut referat unusquisque prout gessit, dignum est, ut tante districtionis diem operibus misericordie preuenire studeamus, unde districtionem vestram latere nolumus, quod diuino nutu ammoniti capellam et fundum, qui dicitur Heyde, pro reverentia gloriose dei genitricis et omnium sanctorum domino obtulimus capellam et ipsum locum ab omni exactione nostra et successorum nostrorum libere tradentes domine G. de Leymbach ceterisque fidelibus in simili religione ibidem domino militare cupientibus. Efficaciter intendentes ut dieta capella cum eodem fundo sicut olim a iure parochialis ecclesie in Morsen pleno consensu patronorum et parochiani, qui tunc preerat, fuerat exempta, ita quoque nunc eiusdem libertatis titulo gaudeat et inconcussa persistat. Rogamus igitur humiliter, ut hiis promouendis ac conservandis ita dignemini intendere, ut bonorum, qui dante domino ibi fieri poterunt, plena gaudeatis communione.

Vniuersis Christi fidelibus presentem literam visuris salutem in auctore salutis. Cautum est uiuaci scriptorum testimonio ea roborari, que prouide et iuste statuuntur, ne uel elapsu temporis in obliuionem deueniant aut malorum hominum versutiis in-

von dem Erzbischofe von Mainz bestätigt \*). Auch der Abt von Fulda ertheilte 1238 der Schenkung der Kapelle, welche

firmentur. Ea propter per presens scriptum ad noticiam transferimus posterorum, quod nos de consensu patroni nec non et plebani capellam, que dicitur Heide, ab omni obligatione et respectu parochie in Morsene libertauimus. Ita tamen ut in restaurum parochie IIII solidi de area una et de agro uno sitis in Aldenmorsene ad usus sacerdotis persoluantur annuatim. Statuimus insuper, ut si propter tenuitatem redituum in ipsa capella sacerdos aliquis sustentari non possit, plebanus in Morsene si decreuerit digina pro deo ibidem procurabit, donec aliquis ibidem succedere uoluerit. tamen ex eo sue parochie subiacebit. Nolumus etiam ius patronatus dicte capelle patrono parochie in Morsene sine contradictione pertinere. Hec autem fieri concedimus, si consensus domini nostri archiepiscopi adhibetur. Testes sunt Giso abbas de Bretenowe, Cunradus cantor, Wolpertus de Borcken, Heinricus cammerarius, Menricus magister, Ludolfus, canonici Frislariens., Gerlacus archipresbiter in Gensingen, Ripertus sacerdos, Alexander plebanus in Bunen, Gumpertus plebanus in Worscutze, Cunradus plebanus in Jegenbach, Cunradus villicus in Hoenberg, Giselherus uillicus in Melsungen, Rupertus de Meczehe, laici et alii quam plures feliciter. Amen. Acta sunt hec Frislarie, anno dominice incarnationis M CC XXXV, X Kal, Februarii.

\*) In nomine domini amen. Sifridus dei gratia sancte Moguntin, sedis archiepiscopus sacri imperii per Germaniam archicancellarius vniuersis presentibus et futuris esse uolumus manifestum, quod nos ad deuotam supplicationem dilecte in Christo filie Gertrudis de Leymbach cappelam, que dicitur Heide, filiam olim parochie de Morsne, accedente consensu patroni pariter et plebani, exemimus ab eadem, iure archidiaconi per omnia sibi saluo. In restaurum autem exemptionis huiusmodi tradita est parrochiano de Morsne area una et ager unus in Aldenmorsne, que soluunt quatuor solidos annuatim. Ceterum indulgemus, ut quicunque ibidem decesserint obtineant et ibidem ecclesiasticam sepulturam et cappellani, qui in cappella pro tempore fuerint, confessiones audiant degentium apud ipsam. Nulli ergo

Hermann von ihm zu Leben trug feine lebensberrliche Bewilligung \*).

Auf diese Weise entstand das Nonnenkloster Haidau, richtiger "in der Haide" oder "zur Haide", denn in den lateinischen Urkunden wird dasselbe in der Regel in Merica (erica) genannt. Ed ist noch jett in seinen Gedäuden ershalten. Noch besteht die Klosterkirche und der vollständige Kreuzgang und nur die zur Wohnung bestimmten Räume sind später zu fürstlichen Gemächern umgebaut worden.

omnino hominum liceat hanc paginam nostre exemptionis et ordinationis infringere uel ei auso temerario contraire. Si quis autem hoo attemptare presumpserit; indignationem omnipotentis Dei, beati Martini et nostram se nouerit incursurum. Testes huius rei sunt frater Conradus quondam Lantgrauius, Elgerus et Maroldus, fratres ordinis predicatorum in Erphorde, Giso canovicus Magunt., Magister Hugo cantor sancte Marie Erphord, et allii quam plures. Datum Erphord, anno gratie M. CC. XXXIX. XIIII Kalendas Junii, pontificatus nostri anno nono.

\*) Cunradus dei gratia Fuldensis ecclesie abbas, dilectis in Christo Cunrado preposito, Kunegundi abbatisse totique conuentui sanctimonalium in Il e i de paterne sinceritatis affec-Cum omnium ecclesiarum commodis debeamus intendere, maxime tamen earum profectibus intendemus, que nobis per affectus domesticos specialius sunt coniuncte et regimini nostro subiacent pleno iure. Sane igitur noueritis et nouerint universi ad quos presens scriptum perueniat, quod donacioni capelle in Heide, quam Hermannus de Driuorthe immediate possedit a nobis et uobis pro salutis et anime sue remedio liberaliter contulit, nostrum inpertimur fauorem et benignum adhibemus assensum. Confirmantes ecclesie uestre et uobis donacionem ipsam perpetuo possidendam. Nulli ergo omnino liceat hanc confirmacionis nostre paginam infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis uero feciter nouerit se omnipotentis Dei et sancti Bonifacii martiris indignacionem perhenniter incurisse. Datum Fulde, anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo tricesimo octauo, indictionis undecime. V Idus Junii.

Während hier, sowohl 1235 als 1238, Hermann als n Trefurt genannt wird, tritt er uns 1238 in einer bern Urkunde doch auch schon als Hermannus miles Spangenberg entgegen. Er schlichtete damals einen treit über die Gränzen zwischen dem Gerichte Morschen inächst den Dörfern Neumorschen und Konnefeld) und m, zum Kloster Spieskappel gehörigen, Dorse Wichte \*).

Bu biefer Urfunde gehört noch folgende von 1263: Hermannus Burgrauius, Bertoldus aduocatus in Breytindach, Vnargus scultetus in Rotinderg, Theodericus Zoip milites et scabini in Rotinderg omnibus hec uisuris salutem in domino. Noueritis, quod diligentia nostra mediante exactionem, si iusta fuerit uel iniusta, quam habuerunt Hartradus dictus de Wildenberg, Hartradus et Heinricus fratres, filii Wernheri militis quondam dicti de Richendach super marka seu lantsceide inter Kunninueld et uillulam Wihte attinentem monasterio Capellensi cassauerunt publice coram nobis abrenunciando iuri

<sup>\*)</sup> Vniuersis presens scriptum inspecturis. Hermannus miles de Spangenberg. Litigantibus coramnobis dominis Capellen. ex una parte, de Morsne et Kunneuelt ciuibus ex altera, super iure, quod attinebat uille Wichte, quod wlgari nomine marka vocatur, presidentibus nobis et domino Sifrido de Wildenberg iudicio Capellen. super dicta marka in sententia obtinuerunt, quod supra dicta marka, que de Wichte in vallem Reinoldi summitatem vallis leonis protendit et a dicta summitate ad nidum wlteris ad Steinbach et deinceps ad stratam publicam Caleblac protendit, iure ecclesie Capellensis attineret. Et ne ab aliquibus aduocatis Morsne et Kunnenuelt hoc factum in irritum reuocetur sigilli nostri inpressione ecclesiam Capellensem decreuimus muniendam. Testes huius rei sunt Volpertus prepositus de Capella, Orto prior, Ludewicus custos, Helwicus sacerdotes, Milites et The odericus de Mazheim, Sifridus de Wildenberg, Wernherus de Richenbach, aduocati dictarum villarum. Laici et Conradus Heidewig, Sifridus Scilt, Eberhardus Vederche, Volpertus de Kunnenuelt et alii quam plures. Acta sunt hec anno dni. M. CC. XXXVIII feliciter.

Denselben Namen führten auch seine Shne. Es waren dies Friedrich (VI.) Ritter und Hermann (III.). Im Jahre 1254 gaben dieselben ihr Bogteirecht zu Rangerode (jest Wüstung zwischen Altmorschen und Eubach) und über eine wüste Mühle daselbst dem Abte von Fulda als ihrem Lehnsherrn und zwar mit der Bitte auf, dasselbe dem Aloster zur Haide zu übertragen \*). Friedrich tritt seitdem in den Hintergrund und wird 1269 ausdrücklich als verstorben bezeichnet. Um so öster zeigt sich dagegen Hermann, der inzwischen (zwischen 1264—1266) auch die Ritterwürde erhalten hatte.

Im Jahre 1261 legte Hermann einen Zwist, welchen er mit dem deutschen Orden und zwar mit der damals noch bestehenden Komthurei desselben zu Reichenbach gehabt, durch eine Schenkung bei. Er gab dem Orden nämlich

suo, ita uidelicet si habebant maxime cum idem monasterium in possessione fuerit terminorum suorum quos potest ostendere per litteras ex inde confictas, quas a dno. Wiggero comite olim de Richenbach et nobilibus Hermanno et Hermanno filio suo de Spanginberg impetrauit, Insuper idem consanguinei antedicti factis patrum' suorum aliquid adiecerunt consensu sue donationis confirmando, si quid sibi iuris in bonis eiusmodi competere putauerunt referentes ad ecclesiam Capellensem. Verum ut hec antiqua nexatio sit" dimissa et noua donatio omnibus innotescat sigillis nostris conscripta presencia adprobamus. Testes aderant Hermannus filius burgrauii senioris, Ditmarus Funke miles, Ernest Merweter, Ditmarus de Mekebach, Henricus de Rotinberg, Ludewicus de Rintbach, Echehardus Monetarius, Henricus Dazze, Ekehardus de Bombach, Bertoldus Kozzere, Heinricus et Hermannus fratres et sculteti in Morsne et in Wihte et alii quam plures. Acta sunt hec in Rotinberg anno dni. MCC LXIII, Sub Rudolfo dicto abbate monasterii Capellensis per fratres laicos Sifridum, Conradum, Thymonem, Gerlacum et alios attinentes monasterio sepedicto.

<sup>\*)</sup> Drig.-Urfunde.

nehrere in der Nähe von Reichenbach gelegene Güter. Es varen dies ein Allodium in Wizenbach (Weissenbach, nördsich von Weißner), eine Mühle in Rordach (Wüstung bei Lichtenau) und eine Mühle bei Reichenbach. An dieser Lebergabe nahm auch seine Hausfrau Jutta von "Hernesseiben" Theil\*). In demselben Jahre verkauste er in Gemeinschaft mit Friedrich d. ä. von Trefurt, wie ichon oben erzählt worden ist, dem Kloster Lippoldsberg Güter zu Höngeda. Am 4. März 1266 sinden wir ihn zu Rotenburg an der Fulda, ebenso am Tage des h. Bonissacius wiederum und zwar mit dem Landgrasen Heinrich I. von Hessen, und zum drittenmale gegen Ende desselben Jahres \*\*). Im Jahre 1268 wohnte er einer Gerichtsverhandlung zu Gudensberg bei \*\*\*).

Da Hermann stets allein auftritt, ohne daß seines ältern Bruders Friedrich irgend Erwähnung geschieht, so muß man daraus schließen, daß dieser nicht mehr am Leben war. Dennoch stiftete Hermann erst 1269 für dessen war. Dennoch stiftete Hermann erst 1269 für dessen Seelenheil eine Messe, und zwar im Aloster Spießkappel, zu welchem Zwede er diesem einen hörigen Mann überwieß+). Wichtiger war die Gabe, welche er 1270 dem Aloster zur Haibe zuwendete und zwar in Gemeinschaft mit seiner Hausfrau Jutta und seinen Kindern. Er übertrug demsselben nämlich die Pfarrfirche in Altmorschen nebst einem bei diesem Dorse liegenden Weinberg ++). Dasselbe geschah 1275 mit 6 Husen zu Leimbach, welche hessischen waren, und die darum Landgraf Heinrich von dem Lehnseverbande besreite+++). In der Woche vor Oftern 1276 sinden wir ihn in der Umgebung des Landarassen Heinrich ++++) und

<sup>\*)</sup> Alte Abichrift.

<sup>\*\*)</sup> Drig.-Urfunben. — \*\*\*) Deggl.

<sup>†)</sup> Desgl. — ††) Desgl.

<sup>†††)</sup> Desgl. - ††††) Desgl.

bald nachher (17. März) bei bem Berkause ber Bogtei über Großenbursta durch Heinrich von Bilstein\*). In demsselben Jahre am 8. Juni war er zu Mühlhausen \*\*) und empfing am Tage vor Himmelsahrt zu Ziegenhain von dem Grasen Ludwig von Ziegenhain Güter zu Brach bei Rotenburg, welche bisher der Ritter Berthold von Kreuzsburg zu Lehen getragen hatte \*\*\*).

So weit sich aus ben burftigen Nachrichten ein Schluß gieben lagt, batte fich Bermann feither ftets auf ber Seite des hessischen Fürsten, des Landgrafen Beinrich I., gehalten. Im Jahre 1280 wurde er jedoch bewogen mit seinen beiden Söhnen in mainzische Dienste zu treten. Der Erzbischof Werner von Mainz versprach ihm 200 Mark Silbers und versette ihm bis zu beren Bablung die mainzischen Guter zu Falken als Pfand. Sobald die Ablösung erfolgt, sollte Sermann 20 Mart Renten auf eigne Guter anweisen und biese zu Leben empfangen. Dagegen verpflichteten fich Bermann und seine Gobne auf ber Burg Banftein ober anderen mainzischen Festen als Burgmannen zu bienen und gegen jeden Gegner des Erzstifts behülflich zu sein. allein den Landgrafen Albert von Thüringen nahmen fie aus und daß fie nur diese einzige Ausnahme machten, weift beutlich barauf bin, daß sie mit bem hessischen Fürsten in Unfrieden gestanden haben muffen +).

Im Jahre 1284 gaben Hermann und seine Sohne ihre lehnsherrliche Bewilligung zu einer Bergabung von Gütern zu Leimbach an das Kloster zur Haide \(\frac{1}{2}\)). Als Abt Heinrich von Hersselb 1289 dem Landgrafen Albert von Thüringen die hersseldischen Lehen erneuerte, finden wir Hermann dabei gegenwärtig \(\frac{1}{2}\)+1). In Gemeinschaft mit

<sup>\*)</sup> S. oben S. 154.

<sup>\*\*)</sup> Drig.-Urkunde. — \*\*\*) Abschrift.

<sup>†)</sup> Wend a. a. D. II, Urt.-B. S. 214.

<sup>++)</sup> Orig.-Urfunde.

<sup>†††)</sup> Ludwig, Reliq. manuscr. X. p. 162.

seinen Söhnen verkaufte er 1291 dem Aloster zur Haide Güter zu Konneseld, auf deren Lehnrecht die Söhne später nochmals ausdrücklich verzichteten \*). Hermann, welcher 1292 einen Güterverkauf an das Aloster Bursla bestätigte \*\*), findet sich zum letztenmale im Jahre 1294. Er wohnte nämlich am 13. November d. J. mit seinem Sohne Friederich zu Frislar dem Berkause des Eichsselds durch den Grasen Heinrich von Gleichen an den ebenwohl gegenswärtigen Erzbischos Gerhard von Mainz bei \*\*\*). Hermann starb bald nachher.

Hermann's Sohne waren Friedrich VIII. und Hermann VI. Man findet sie 1278 zuerst genannt, als sie die schon obengedachte Uebergabe von Gütern zu Leimbach für sich bestätigten. Damals und auch noch später führten sie ein gemeinschaftliches Siegel mit der Umschrift: S. Fratrum F. et R. (statt H.) de Spungenberg und erst nach ihres Baters Tode führte jeder ein besonderes Siegel, obwohl sie bei gemeinsamen Handlungen auch jenes noch brauchten. Beide besassen wenigstens schon 1294 die Ritterwürde.

Im Jahre 1297 war Friedrich bei der Vereinigung, welche Erzbischof Gerhard von Mainz mit dem Grafen Gottfried von Ziegenhain am 29. September zu Amoneburg abschloß +).

Im Jahre 1305 belehnten beide Brüder die von Hundelshausen mit Gütern zu Spterode (Eberharterode) und Rommerode (Rodmanrote), in der Nähe von Groß-almerode ††), während fie selbst mit den thüringischen Lehn-gütern des verstorb. Hermann von Brandenfels belehnt

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunde.

<sup>\*\*)</sup> Rein a. a. D. S. 207.

<sup>\*\*\*)</sup> Gudenus l. c. I. p. 888. — Wolf, Gefcichte bes Eichsfelbs. I. Urf.-B. Nr. 60.

<sup>†)</sup> Würdtwein, Dipl. Mogunt. p. 80. Joannis, Script. Rer. Mog. I. p. 629.

<sup>††)</sup> Urt.-Abschrift.

wurden. Es geschah dies von Landgraf Albert von Thüringen am St. Martinstage beffelben Jahres auf ber Burg Wartberg. \*) Im folgenden Jahre (1306), wo man Bermann im Befolge bes Landgrafen Dietrich b. i. von Thuringen findet \*\*), vertauften beide Bruder einen Theil bes Behntens zu Beinebach, welcher hersfeldisches Leben . war, bem Rlofter jur Saibe \*\*\*) und erhielten 1308 vom Landgrafen von Thuringen Guter zu Dungebach und Forft (wult), in der Gegend von Eichwege, ju Leben, welche bemfelben von Berthold Efelstopf beimgefallen waren +). Beide Brüder hatten Töchter im Kloster jur Baide, für welche fie in bemfelben Jahre 4 Mart jährliche Renten von ihren aus dem Dorfe Neumorschen fallengen Binfen unter bem Borbehalte anwiesen, Dieselben mit 40 Mart ablosen au tonnen ++). Dies geschah am 25. Juni (VII. Kal. Julii) und bald nachher ftarb ber altere Bruder Friedrich.

Friedrich hinterließ außer seiner Wittwe zwei Söhne, nämlich Hermann VII., in Bezug auf seinen Dheim gewöhnlich der Jüngere genannt +++), und Friedrich IX. Bei des Baters Tode war jedoch erst der älteste Bruder in mündigen Jahren und darum wies auch nur dieser seiner Mutter ihr Leibgedinge an. Es geschah dies 1309 auf die suldischen Lehngüter zu Neumorschen und zwar mit Bewilligung des Lehnsherrn, des Abts Heinrich von Fulda ++++).

Wir haben schon oben bemerkt, daß uns über die Theilnahme der Trefurter an den für Thüringen so unheilvollen Streitigkeiten, welche sich nach des Markgrafen Sein-

<sup>\*)</sup> Abjchrift.

<sup>\*\*)</sup> Dr.-Ut. im Archiv zu Magbeburg.

<sup>\*\*\*)</sup> Or.-Urf. — †) Urf.-Abschrift. — ††) Or.-Urfunde.

<sup>†††)</sup> Auch in seinem Siegel führt er biese Bezeichnung S'. Hermanni ivnioris de Spangenberg und zwar noch 1321.

<sup>++++)</sup> Or.-Urfunde.

rich des Erlauchten Tobe (1288) in der thuringischen Kürstenfamilie erhoben, wenigstens anfänglich, jede genauere Runde fehlt, ungeachtet unter ben obwaltenden Berbaltniffen eine Nichtbetheiligung geradezu als unmöglich angenommen werden muß. Wir haben nicht einmal eine Kunde von ben Berhaltnissen, in welche Trefurt burch bie im Septem= ber 1295 stattgehabte Belagerung ber naben Reste Rreuzburg burch König Abolph versetzt wurde. Erst spät wird uns auch ber Name ber Trefurter genannt. So nahmen fie Theil an dem Unternehmen des Martgrafen Friedrich, als dieser im Winter 1306 bie von ber Stadt Gisenach hart bedrängte Burg Wartberg mit einer Berftartung und mit Lebensmitteln versorgte. Der Markgraf hatte bei Sonneborn ein ansehnliches Beer, in dem fich auch die von Trefurt befanden, gesammelt, umschloß barauf die Stadt und erreichte burch die Raschheit seines Berfahrens seinen Amed auf das vollständigste, ohne daß es zu einem Kampfe tam \*).

Wird bei dieser Gelegenheit der Name Trefurt auch nur ganz allgemein genannt, so glauben wir dies doch auf Hermann VI. von Spangenberg beziehen zu dürsen, weil sich derselbe später ganz bestimmt als ein Anhänger des Markgrasen Friedrich zeigt. Möglich deshalb, daß er in der Schlacht von Lukta im Osterlande mitgesochten hat, in welcher die Markgrasen das Heer König Albrechts besiegten (1307). Im Jahre 1308 sinden wir Hermann in dem Lager des Markgrasen Friedrich vor Eisenach. Es war dies am 20. Mai \*\*), und ebenso wird er unter denen

<sup>\*)</sup> Thuring. Chronit von Joh. Rothe. Herausgegeben von v. Liliencron S. 512. Gine in ben Situngsberichten ber Wiener Akabemie XIV. S. 192 mitgetheilte Urkunde vom 9. Juli 1306 zeigt uns ben Landgrafen Albrecht bereits im Bestie ber Burg Wartberg.

<sup>\*\*)</sup> Datum et actum in castris in expeditione iuxta civitatem Ysenache feria III. ante ascensionem domini proxima 1308. Schöttgen et Kreysig, Script. Rer. Germ. I. p. 785.

genannt, welche ben zwei Tage nachher (22. Mai) mit ber Stadt zu Stande kommenden Frieden vermittelt hatten\*).

Im nachsten Jahre (1309) ertheilte er in Gemeinicaft mit seinem Meffen Bermann VII. ber Stadt Spangenberg die Freiheit fich bes lippstädtischen Stadtrechts ju bedienen \*\*). Balb nachher erhob fich eine Fehde zwischen bem Landgrafen Friedrich und ber Stadt Erfurt, an welcher hermann im landgräflichen Dienfte Theil nahm. Er zog im Jahre 1310 mit vor Erfurt und war nicht nur bei bem Frieden gegenwärtig, welcher am 29. Mai zu Naumburg abgeschlossen wurde, sondern gehörte auch zu ben Bürgen, welche ber Landgraf für bie Haltung bes Friedens einsette \*\*\*). Im nachsten Winter begleitete er ben Landgrafen Friedrich nach Böhmen. Am 7. Rebruar 1311 fand die feierliche Krönung des Königs Johann von Böhmen zu Prag statt +) und es ist wohl nicht baran ju zweifeln, bag ber Landgraf mit feinem Befolge berfelben beigewohnt, ba wir ihn schon am 19. Dezember 1310 zu Brag finden ++). Gbenso begegnen wir ihm später mit bem Ronige Johann ju Eger. Es war dies am Enbe bes Märzes und im Anfange bes Aprile +++). Als Landgraf Friedrich mit dem Pfalzgrafen Rudolph, Herzog von Baiern, am 2. April daselbst sich über eine nach Ablauf von fünf Jahren zu vollziehende eheliche Berbindung zwischen einem

<sup>\*)</sup> Paulini, Annal, Isenach. p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Or.-Urt. im stäbt. Archive zu Spangenberg. Abgebruckt bei Ropp, Deff. Gerichts-Berfassung, I. Beil. S. 255.

<sup>\*\*\*)</sup> höfer, Dentiche Urtunben S. 86. höfer 2c., Zeitschrift für Archivlunde 2c. I. S. 243,

<sup>+)</sup> Baladu, Geschichte von Bobmen II. 2. Abth. G. 99.

<sup>††)</sup> Tentzel, Vita Friderici admorsi ap. Mencken, Scr. Rer. Germ. II. p. 956 u. 958.

<sup>†††)</sup> Tentzel, I. c. p. 960. Ueber ben Aufenthalt bes Erzbischofs von Mainz, bes Herzogs Aubolph von Baiern zu Eger 2c. s. Regesta sive rerum Boiacarum autographa V. p. 194.

der Söhne des Landgrasen und Elisabeth, der Tochter des Pfalzgrasen, vereinigte, wurde von dem Landgrasen unter anderen auch Hermann als Bürge eingesett\*). Hiernächst am 28. April schloß der Landgras mit dem Abte von Fulda und dem Grasen Berthold von Henneberg einen Bertrag, durch welchen sie einen gemeinsamen Landsrieden errichteten. Auch Hermann war dabei gegenwärtig und besand sich unter denen, welche zur Ueberwachung dieses Friedens, als Landssiedensrichter erwählt wurden \*\*). In dem Bertrage ist der Ort des Abschlusses nicht genannt, und wir wissen beshalb nicht, ob der Bertrag noch dort oder in der Heimath errichtet wurde. Doch ist das erstere am wahrscheinlichsten, da auch der Abt von Fulda und der Graf Berthold von Henneberg den Winter über in Böhmen zubrachten \*\*\*).

Daß die Burg Spangenberg von den Grasen von Biegenhain zu Lehen ging, stand außer Zweisel; wahrsscheinlich war aber die Lehenszugehör der Stadt in Frage gekommen. Nur dadurch läßt sich allensalls eine Urkunde erklären, welche Hermann und seine Nessen 1313 (30. Januar) dem Grasen Johann von Ziegenhain ausstellten. In derselben geben sie nämlich das Bekenntniß ab, daß sie die Stadt Spangenberg von demselben zu Lehen trügen+). Einige Monate später entlieh Hermann vom Aloster zur Haide 60 Mark und verschrieb demselben dasür das Dorf Heinebach, welches er selbst vom Landgrasen Otto von Hessen in Psandschaft hatte++). Er starb am 30. Juni 1315+++).

<sup>\*)</sup> Scheibt, Bom Abel. Mantissa docum. p. 469.

<sup>\*\*)</sup> Schunnat, Ilistor. Fuld., Prob. p. 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheibt, a. a. D. S. 469. Tentzel l. c. p. 958.

<sup>†)</sup> Bend a. a. D. III. Urt. B. 6, 180.

H) Drig Mrtunbe.

<sup>†††)</sup> Er stellte noch am 20. April 1315 (dominion Cantato) eine Urkunbe für die Scherf aus. (Orig. Urt. im Archiv des Stifts Raufungen), 1316 am 11. Mai (V. id. Maii.) wird er aber ausbrücklich als bereits tobt bezeichnet. Eine Urkunde von 1372 setzt seinen Sterbetag auf

Mit seiner Hausfrau, einer von Erfa, hatte er drei Sohne: Hermann VIII., Friedrich X. und Hermann IX..

Diese mit ihren Bettern Hermann VII. und Fried= rich IX. waren jest die einzigen Glieder des Stammes.

Der ältere trefurter Stamm war, wie schon oben gemelbet, erloschen. Nachbem icon früher Bermann's von Brandenfele Untheil an ben Stammgutern auf Die Spangenberger Linie übergegangen, hatte biefe nun auch ben Theil Beinrich's von Bilftein erhalten. Es be= saften sonach die Herren von Spangenberg die ganze Berrschaft Trefurt. Anfänglich scheinen fie beibe Berrschaften in gemeinschaftlichem Besitze behalten, und bann erft eine Scheidung getroffen zu haben. Auf jenes weisen die gemein= samen Berfügungen bin, welche fie über zur Berrichaft Spangenberg gehörige Guter treffen, auf Dieses Die Aendernug in ihren Bezeichnungen und ber Berlauf ber Beschichte. Friedrich's VIII. Sohne nennen sich nämlich seit 1319 Berren von Spangenberg genannt von Trefurt, Hermann's VI. Cohne von Trefurt\*). 3m Jahre 1317 gaben Bermann VII. und Bermann VIII., beibe damals noch Anappen (domicelli) und beide noch gemeinsam ben Namen von Spangenberg führend, ihre lebensherrliche Buftimmung zu einer Uebergabe von Gutern zu Oberellenbach an das Kloster zur Baide \*\*).

Beide Linien kamen damals in eine Fehde mit bem Abte Heinrich von Fulda, und erlitten bei Melborn, unfern Gisenach, eine Niederlage. Welche von ihnen bei bieser Gelegenheit gefangen wurden, ist nicht zu erseben, fie sammt-

ben nachsten Tag nach St. Beter und Baul und bas fritfarifche Refrolog auf II. Kal. Julii, also beibe auf ben 30. Juni.

<sup>\*)</sup> Schon 1302 findet man einen ber beiben Friedriche, nämlich Fridericus famulus de Dreforte, bei einer Gerichtshandlung auf tem Kirchhofe zu Albungen, unterhalb Eschwege. Urt. im Archiv zu Hannover.

<sup>\*\*)</sup> Drig.-Urfunde.

lich aber, hier zum erstenmal durch die Bezeichnungen von Trefurt und von Spangenberg sich scheidend, leisteten am 25. Januar 1319 eine Ursehde und machten sich verbindslich, drei Jahre lang alljährlich einmal je mit 20 Mannen innerhalb des Stistsgebiets, doch auf des Stists Kosten und Schaden, zwei Tage lang gegen alle zu dienen, gegen die zu dienen ihnen ihre Ehre erlaube. Nur Hessen und Thüringen nahmen sie ausdrücklich davon aus \*).

In demselben Jahre (1319) entnahmen die beiden Gebrüder von Spangenberg von dem Ritter Johann von Schlutwingsdorf ein Darlehen von 25 Mark Silbers und verschrieben demselben dagegen eine Rente von zwei und einer halben Mark aus ihren Gefüllen zu Konneseld \*\*).

Wir lernen erft jest noch eine ansehnliche Befitzung ber Familie kennen, hinsichtlich welcher wir, ungeachtet fie wohl nicht erft in ber letten Beit erworben fein tann, doch weder über die Zeit noch die Art des Erwerbes irgend eine Nachweisung zu geben vermögen. Es ift bies bie Burg und das Dorf Bargula an der Unstrut unfern Langensalza. Bargula ist eine alte Besitzung der Abtei Kulda, und in dieser Zeit zeigen sich Dorf und Burg als fulbisches Leben in ben Händen der von Trefurt. Nur das Halsgericht trugen diese von ben Grafen von Gleichen und diese wieder von den Landgrafen von Thuringen zu Lehn. Das lettere Ber= hältniß ist jedenfalls in der Weise zu erläutern, daß die Schirmvogtei über Bargula ein fulbisches Leben ber thurin= aischen Fürsten war, welches biese ben Grafen von Gleichen übergeben und womit diese wiederum die von Trefurt be= Tehnt hatten.

Im Jahre 1323 verkauften nun sämmtliche von Trefurt und von Spangenberg ihr Haus zu Bargula mit allen Bugehörungen, mit Gericht, Mann- und Burglehen und einem

<sup>\*)</sup> Schannat, Clientela Fuld., Prob. p. 613.

<sup>\*\*)</sup> Drig -Urfunde.

Diertheil bes Kirchsages bem Abte Beinrich von Fulba. Da das Halkgericht über das Dorf von den Landgrafen von Thuringen und ben Grafen von Gleichen zu Leben ging, fo versprachen fie, fich um beren lebensherrliche Bewilligung jum Bertaufe zu bewerben. Bis biefe erlangt, gelobten fie daffelbe zu Rute bes Abts und bes fulbischen Stifts zu tragen. Um ein Biertheil bes Sauses und bes hofes ju Bargula maltete jedoch mit bem Abte Streit. Die von Trefurt und Die von Stutternheim betrachteten daffelbe ebenwohl als ihnen zuständig, wogegen ber Abt von Fulda daffelbe als heimgefallen ansah. Ueber biefe strittige Frage kamen sie überein, sollte ein fulbisches Mannen= gericht entscheiben. Burbe bann biefes gegen ben Abt fprechen, fo follte ber Abt ben von Trefurt-Spangenberg für ihr Drittel, welches ihnen von bem Biertheil gufalle, noch 30 Mart Gilbers gablen. Die Raufjumme war auf 900 Mart Silbers bestimmt und follte in Abichlagszahlungen zu Erefurt, ju Spangenberg, ju Bangenheim ober ju Erfa erfolgen, wofür ber Abt 24 Burgen einsette. Für ben Fall bie Berfäufer bor ber Bablung bes Bangen ohne Erben fterben murben, follten bie weiteren Bablungen an die Ritter Friedrich von Bangenheim und Bengel bon bem Sterne erfolgen \*).

Die letzere Bestimmung weist augenscheinlich auf nahr Berwandtschafts=Berhältnisse, denn beide Ritter werden für den Fall geradezu als nächste Erben bezeichnet, wenn die Tresurter ohne Kinder sterden sollten. Es ergibr sim aber auch daraus, daß teiner der Berkänsen besaß. Ebenso muß man aus der Bangenheim und Ersa als auch da die von Tresure nicht rathsam erschel

<sup>\*)</sup> Fulber

knüpsen. Nur was Erfa betrifft, will ich daran erinnern, daß die Mutter der tresurtischen Brüder aus der Familie von Erfa stammte und auch damals noch lebte.

Daß mit jenem Kaufe die Abtei Fulda sogleich in den Besitz von Bargula getreten ist, zeigen mehrere Berstügungen, welche schon 1324 vom Abte von Fulda über zur Burg Bargula gehörige Güter getroffen wurden.

Damals traten die beiden Stämme von Trefurt und von Spangenberg in hessische Dienste. Sie verpslichteten sich 1324 gegen den Landgrasen Otto und dessen Sohn Heinrich auf die Dauer von zehn Jahren mit ihren Burgen und Städten Tresurt und Spangenberg gegen alle deren Feinde zu helsen, und erhielten dasur 200 Mark Silbers mit der Zusage, daß ihnen der Schaden, welchen sie im hessischen Dienste erleiden würden, ersest werden sollte \*). Bei welchen Gelegenheiten sie diese Hüsse gewährten, ist nicht bekannt, ebenso, ob der Vertrag wirklich die Zeit über in Krast blieb, auf welche er abgeschlossen war. Für die damals rasch wechselnden Verhältnisse und den unruhigen Geist unserer Ritter waren jedensalls zehn Jahre stetigen Verharrens zu viel.

Im Jahre 1325 gaben die beiden Brüder "von Spangenberg geheizen von Drivort" dem Kloster zur Haide das Dorf Morschen zu Eigenthum. Da sie dasselbe von ter Abtei Fulda zu Lehn hatten, wiesen sie zu dessen Ghufen vor der Stadt Tresurt an, welche zu ihrem daselbst besindlichen Borwerk gehörten, und ließen sich damit von der Abtei belehnen \*\*).

Es tritt nunmehr eine Epoche für die Familie ein, welche in unheilvollster Weise auf deren Wohlstand wirkte. Gewaltthaten nach innen und außen übend, zersallen die beiden nahe verwandten Stämme nicht nur selbst in bittere

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes herrn Professors Dr. Rein zu Gifenach.

<sup>\*\*)</sup> Liber dicasterii Fuld. Nr. 762.

Feindschaft, sondern fordern auch die Rache der mächtigen Nachbarn heraus.

Wie es scheint, mußte das Kloster Bursla dieses gewaltthätige Wirken zuerst empfinden. Wir haben oben gesehen, daß die von Trefurt sich der Bogtei über dasselbe begeben hatten. Dessen ungeachtet rissen sie dieselbe jetzt wieder an sich \*) und das Kloster erhielt sie auch später nicht wieder zurück.

Im Jahre 1327 rufteten fie fich zu einem größeren friegerischen Unternehmen, zu einem Beerzuge ins Gothaische. Was die Beranlassung bazu war, ist unbefannt, ba aber Sonnenborn dabei als eines ihrer Ziele bezeichnet wirb, fo ware es immer möglich, daß fie Ansprüche auf bie Besitzungen machten, welche hier Beinrich von Bilftein von ber Abtei Fulba zu Leben gehabt hatte. Genug! nachbem fie aus Westphalen, Sachsen und bem Eichsfelb Genoffen gesammelt, brachen fie auf und zogen bor Sonnenborn und Goldbach und dann vor das südöstlich davon liegende Gotha und brannten und verheerten nach damaliger Rriegsweise. Die verwittwete Landgräfin Glisabeth verweilte bamals gu Gotha und ber Landvogt Friedrich von Wangenheim sammelte schnell alle benachbarten landgräflichen Amtleute und Mannen und rudte mit diesen und den Burgern von Gotha den Trefurtern entgegen. Man fließ auf einander und es erhob sich ein heftiger Rampf, in welchem aber die land= gräflichen die Oberhand behielten. Nicht wenige von bem

<sup>\*)</sup> Eine zu Korvei aussemahrte, jetzt aber nicht mehr aufzusindende buresaer Chronit, aus welcher mir vor Jahren der seitem versstordene Kammerrath Dedier Auszilige mittheiste, sagt: Tund temporis ecclesia in Bursla habuit in pacifica possessione sus, sicut ab antiquo habebat, iudicium colli et causarum ibidem in villa et in pagis villae per totum. De quo ecclesia per predictos Hermann de Drivordia seniorem et Fridericum de Spangenberg est privata minus iuste, et capitulum caret iudicio die hodierno, quoad ad recuperandum cogitent praesentes et suturi.

Haufen ber Trefurter bebeckten die Bablstatt, viele murben gefangen und die, welche die Flucht ergriffen, wurden weithin bis gegen Trefurt verfolgt. Unter ben Befangenen befanden fich auch Hermann VIII von Trefurt und Friedrich IX. von Spangenberg, ein von Barbenberg und andere. Der Landvoat führte die meisten Gefangenen, um ihres Lebens au schonen, nach Mangenheim. Sieben aber ber Gefangenen, welche geachtet waren, sandte er am anderen Tage gebunden und in Fässer geschlossen, nach Gotha. Das fie bier er= wartende Schicksal war nicht zweifelhaft. Man hing sie in Ketten an ben Balgen. Es befanden fich brei Brüder barunter, genannt die Kunemund \*), deren Mutter die Land= grafin fußfällig um Onabe anflehte; boch die Fürstin ließ fich nicht erweichen und die unglückliche Mutter sah all' ihre Sohne in gleicher Beise sterben. Die übrigen Be= fangenen, und vor allen die beiden Trefurter,- mußten ihre Freilassung durch große Schatungen erkaufen \*\*).

Die Folgen bieses unglücklichen Unternehmens mögen die von Tresurt schwer gedrückt haben; was aber noch unheilvoller wirkte, war ein Zwist, welcher zwischen den beiden Stämmen, also in der Familie selbst ausbrach. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eben in dem Fehlschlagen jenes Zuges der erste Keim des Zerwürfnisses lag. Nach der uns vorliegenden Nachricht wäre der Hader aus geringen Ursachen (ex levibus causis) entstanden. Mag dem

<sup>\*)</sup> Kunemund war ein bamals in Thuringen fehr gebrauchlicher Borname, so baß sich über bie Abstammung ber Brüber teine Bermuthung geben läst.

<sup>\*\*)</sup> Rothe a. a. D S. 556. Die senst über biese Borfalle noch vorbandenen chronistischen Nachrichten findet man in dem Werke von Wangenheim, Regesten und Urkunden zur Geschichte des Geschlechts Wangenheim S. 76 zc. zusammengestellt. Die Angabe des Chronisten, daß der Erwerd von Behringen durch die von Wangenheim aus diesen Ereignissen herrühre, ist, wie wir das oben gesehen haben, unbegründet.

nun auch sein, wie ihm will, der Streit wuchs schnell. Es waren ja Berwandte, und es ist eine alte Ersahrung, daß Streitigkeiten zwischen solchen stets erbitterter sind, als zwischen Fremden. Der Haß steigert sich rascher und ist unversöhnlicher. Hier gesellte sich noch dazu, daß die Mutter der Tresurter ihre Söhne gegen die von Spangenberg ausbetzte. So kam es zu Thaten. Die Tresurter übersielen plöglich Spangenberg und vertrieben von dort den Bogt ihrer Bettern, Albert von Fahner (de Vanre), und alle übrigen Diener derselben und setzten sich in den Besitz der Stadt und des Schlosses Spangenberg, und damit auch in den des gesammten dazu gehörigen Gebiets.

War dies auch so plötlich und mit solcher Ueberraschung geschehen, daß man dabei auf irgend einen Widerstand nicht gestoßen war, so waren die Spangenberger doch nicht dadurch entmuthigt. Sie waren vielmehr sosort zur Wiedervergeltung entschlossen.

Wie ihre Vettern Spangenberg überfallen, so überfielen sie jetz Tresurt, und das Wagniß gelang hier eben so vollständig, als es ihren Gegnern bei Spangenberg gesglückt war. Beide hatten demnach ihre Ansite gewechselt, wenn auch gewaltsam. Natürlich standen seitdem beide als offene Feinde sich gegenüber.

Diese Ereignisse fallen jedenfalls vor das Jahr 1329. Sine Urkunde aus diesem Jahre zeigt uns wenigstens schon die Trefurter in dem Besitze von Spangenberg. Wahrscheinlich gehören sie in das Jahr 1328. Nachdem Hermann von Trefurt, der damals die -Ritterwürde empfing, sich dem Landgrasen Heinrich II. von Hessen angeschlossen hatte und bessen Amtmann geworden war \*), rüstete

<sup>\*)</sup> Beibes, Ritter und landgräslicher Bogt, war er bereits im Ansange bes Jahres 1329. In den ersten Tagen des Februars sinden wir ihn zu Gudensberg: Hermannus de Drevordia, miles, advocatus domini Lantgravii terre Hassie. Kuchendecker, Anal. Hass, XI. p. 183.

er sich gegen seine Bettern. Er sammelte eine zahlreiche Mannschaft und zog gegen Trefurt. An einen Handstreich war indeß nicht zu denken, denn auch in Tresurt war man vorbereitet. Hermann mußte deshalb zu einer Belagezung schreiten. Nach damaliger Ariegsweise geschah dies durch Ausschlagung einer Burg der zu belagernden Burg gegenüber. Hermann wählte zu diesem Zwecke die Klosterstirche zu Großenbursla, indem er diese noch weiter besestigte, und von diesem sesten Punkte aus seine Angrisse gegen Tresurt richtete. Nicht nur das Kloster, sondern nicht minder auch die ganze Umgegend litten darunter schwer und zwar um so sühlbarer, als der Kampf sich hinzog, ohne zu einem Ersolge zu sühren.

Trop allem, mas geschehen, fand eine Aussöhnung Wissen auch die Chronisten nichts davon zu berichten. so erseben wir dies doch aus einer Urfunde vom 8. April 1331. In berselben verseten "Berman von Driforte en Ritther und herman von Driforte Bruder mit enander" - "mit guten Willen vnser Fenteren (Bettern) Bermannes vnd Frideriches von Spangenberg" ihre Balfte eines mit dem Aloster zur Saide gemeinsamen Borwerks zu Reumorschen mit verschiedenen Gefällen daselbst und zu Rangen= robe und Eubach, sowie bem Gerichte zu Altmorschen bem genannten Aloster für 60 Mark Silbers. Und die Urkunde schließt: "bez habe wi biffen Brib bestetiget mit vnseme Ingesigele und mit Ingesigele unser Feteren Bermannes vnd Frideriches von Spangenberg und ich herman von Drifort, wenne ich en fen Ingesigele en ban, gebruch ich bez Ingesigeles mines Bruders hermannes von Drifort bes Ritters"\*). Ja, wir finden Friedrich von Spangen= berg im Jahre 1332 (am Tage St. Bartholomäi) fogar zu Spangenberg. Als damals Werner von Leimbach bem Rlofter zur Saide verschiedene Gefälle vertaufte und Burgen

<sup>\*)</sup> Orig.-Urfunde.

für die Gewähr einsetze, nennt er hierunter auch "Hern Friderichen von Spangenberg vnsen Juncherrn" und ebenso siegelt er "mit Ingesigele vnses Junherren von Spangensberg Hern Frideriches", und daß es wirklich kein anderer als eben Friedrich von Spangenberg war, welcher jetzt zu Tresurt saß, bezeugt das noch ziemlich erhaltene Siegel ").

Die von Trefurt nehmen also hier als Besitzer von Spangenberg Verfügungen über Güter vor, welche zu Spangenberg gehörten und zu dieser Handlung erklären die von Spangenberg eingewilligt zu haben. Dies beweist zur Genüge die zwischen ihnen geschehene Aussöhnung, denn ohne eine solche wäre eine derartige gemeinsame Urtunde nicht möglich gewesen. Dieselbe zeigt dann aber noch weiter, daß in dieser Aussöhnung der gewaltsame Besitzwechsel bestätigt worden war, sowie, daß man die Theilung nur als eine Mutschirung betrachtete. Die von Tresurt waren Herren in Spangenberg, die von Spangenberg Herren in Tresurt, aber jeder Theil war zugleich auch Mitherr an der andern Herrschaft, und kein Theil konnte ohne der Bettern Justimmung irgend eine rechtsgültige Veräußerung in seinem Gebiete vornehmen.

Der jüngere Hermann von Trefurt tritt uns hier zum ersten male urfundlich entgegen und daß er erst jetzt in seine mündigen Jahre getreten, ergibt der Umstand, daß er noch kein eigenes Siegel besitzt.

Dagegen sehlt Friedrich von Trefurt. Derselbe hatte seinen Antheil an den Besitzungen seinen Brüdern überlassen und war in den deutschen Orden getreten. Da er noch 1329 mit seinem Bruder genannt wird, fällt dem-nach sein Eintritt in den Orden zwischen die Jahre 1329 und 1331.

Balb nachher schied auch noch der ältere Sermann VIII. von Trefurt. Seinen Mitbesitz seinem jungern

<sup>\*)</sup> Drig.=Urfunde.

Bruder übergebend, zog er in die Frembe. Bas ihn bazu veranlaßte, wissen wir nicht, eben so wenig ist bekannt, zu welchem Zwede er feine Beimath verlieft, vb um als Bilger beilige Stätten zu beluchen, ober um als Ritter8= mann in der Fremde feiner Streitluft zu genügen. möchte das erstere wohl das wahrscheinlichere sein. miffen nur, bag er in Rom fein Leben enbete. Der bur8laer Chronist berichtet: transferens se ad partes gallicas et ibidem moriebatur. Eine Urfunde seines jungern gleichnamigen Bruders vom Jahre 1372, burch welche berfelbe für fich und die Seinigen Seelenmeffen ftiftete, fagt bagegen: "ber zu Rome bleib toit uff ben nehften Tag nach finte Beterstage, by man nennit vincula Petri," und ebenfo bemertt bas Todtenbuch bes Stifts Frigiar: IIII. non. Aug. Jtem pergatur anniversarium illius de Drefordia, qui Rome obiit. Er starb bemnach am 2. August.

Nicht minder eigenthumlich ist das Schickal Hermann VII. von Spangenberg. Es ist das berselbe, von dessen musten Leben und schwerer Buße alle thüringi= schen Chroniken erzählen.\*)

Sexmann von Spangenberg, so berichten dieselben, war, nach Rothe's Ausbrucksweise, ein Hosirer, also
daß er gar viele fromme Weiber und Mägde zu Spangenberg und zu Tresurt zu Schanden machte, und man die Kinder, sobald sie zu ihren Jahren kamen, aus der Stadt
und dem Gebiete slüchten mußte. Nun war er einstmal
in eines seiner Dörser zu einer sauberlichen Magd geritten
und als er im Finstern, seiner Feinde wegen, nach Tresurt

14

<sup>\*)</sup> Rothe in f. thuring. Chronif S. 570, bas Chron. Monast. Pirn. p. 1546, Paullini, Histor. Isenac. p. 62 u. a. nennen ihn Friedrich. Dagegen Bang S. 129, Urfinns S. 1311, u. a. nennen ihn Hermann. Der lette Name ift der richtige, wie dies sich auch aus dem geschichtlichen Berlanfe ergibt, denn nachher zeigt sich Friedrich von Spangenberg als alleiniger Herr von Trefurt.

zurückritt, kam er vom Wege, und sprach, wie er bas taglich zu thun pflegte, unserer Frauen Gezeiten (ein Ave Maria). So tam er iben auf ben Belbraftein. Un bem Ranbe stutte zwar das Aferd, er aber meinte, es scheue por einem Wolfe und gab ihm die Spornen, und das Pferd sprang vor und fturgte mit ibm von dem hohen Felsen in die Das Pferd wurde gerschmettert, ber Sattel war zerstückt, sogar sein Schwert war zerbrochen. Er selbst war jedoch unverlett. Es hatte ihn gedäucht, als habe ihn eine Frau in ihren Armen aufgefangen. Und er ging nach Trefurt und befehrte fich von feinem fündlichen Leben. Er beichtete und bukete allen Frauen und Mägden, welche er betrübt hatte, und gab ihnen Gut und Gelb. Seinen Freunden gab er ein Gastmal und segnete fie. Seinen Befit überließ er seinem Bruder, sein sonstiges But gab er armen Leuten. Nimmer genoß er wieder Fleisch, Fische oder Bein. Winters und Sommers ging er barfuß und bettelte zu Gisenach sein Brod bis an sein Lebensende, und als er 1347 ftarb, wurde er, wie es fein Wille war, an einer verschmähten Stätte bei ber Stadtmauer ober, wie Urfinus bestimmter berichtet, zwischen der Rirche unserer lieben Frau und der Stadtmauer, wo die Schüler hingingen, begraben. und die Stiftsherren ließen bier zu feinen Fufen fein Bilb an die Rirche malen. Er wollte bemnach auch noch im Tobe seine Bufe fortseten.

Der Chronist von Burkla erwähnt von Hermann's wüstem Leben nichts und eben so wenig von dem Sturze vom Heldrastein. Er erzählt nur, daß Hermann seinen weltslichen Bestzungen entsagt und in das Cisterzienser Aloster Bolkerode getreten sei. Doch nur wenige Tage habe er darin zugebracht, dann habe er dasselbe wieder verlassen, die Aleidung eines Begharden angelegt und sein Brod bis zum Ende seines Lebens gebettelt.\*)

<sup>\*)</sup> mendicans hine inde sub specie et habitu sectae pechardorum usquo ad finem vitae suae.

Noch furz vor seinem Tode vermachte Hermann bem Hospitale zu Spangenberg 30 Viertel Fruchtgefälle aus dem Dorse Pfiese bei Spangenberg, wovon 10 Viertel dem Priester des Hospitals und 20 Viertel den "armen Siechen" werden sollten. Als Hermann von Tresurt diese Stistung 1350 bestätigte, nennt er den Stister "Bruder Hermann von Spangenberg."

So stand Friedrich allein zu Trefurt. Was er trieb und wie er es trieb, barüber haben wir zwar feine paberen Berichte, wir konnen es aber aus ben Folgen schließen. Im Jahre 1333 fanden fich die Fürsten von Mainz, von Beffen und von Thuringen bewogen, fich gegen ihn zu verbunden, um ihn zu zuchtigen. Gin vereinigtes mainzisch-hessischethuringisches heer erschien vor Trefurt und belagerte dasselbe. Wie lange Friedrich widerstand, ist uns nicht befannt; sein Widerstand mar jedoch vergebens. Burg und Stadt murden erobert; Friedrich felbft aber entfam. Die Eroberer nahmen von der gangen Berrichaft Trefurt Besitz und vertheilten dieselbe unter fich in drei Theile. Am 3. Mai d. J. schlossen Landaraf Friedrich von Thüringen und Landgraf Beinrich von Beffen über diefen neuen Erwerb einen Bertrag, und es icheint, daß dies zu Trefurt felbst, also unmittelbar nach der Eroberung, geschehen sei. Der Burgfrieden soulte die Stadt, die Burg und den Zindel (b. h. den Zwinger) umfassen. Den, welchen die zwei fleinen Thurme zufielen, follte bas Recht zustehen, Dieselben fo boch, als der große Thurm sei, aufzubauen. Alle andern neuen Bauten in ber Stadt und auf ber Burg follten auf gemeinschaftliche Rosten gusgeführt werden; ebenso sollten Thorwärter und Wächter gemeinschaftlich und die ganze Herr= ichaft in dem Kalle, wenn fie felbst unter einander friegten. neutral sein. Alle Einfünfte wollten sie in drei Theile

14 \*

<sup>\*)</sup> Orig.-Urt. in ber Pfarrei-Repositur gu Spangenberg.

theilen, die Kirchlehen abwechselnd besetzen und etwaige Ansprüche Friedrich's von Spangenberg gemeinsam abwehren \*).

Friedrich war übrigens nicht ber Mann, welcher fich so leicht entmuthigen und von einem Miggeschicke, welches ibn getroffen, ohne Gegenwehr beugen ließ. Bier galt es ohnehin einen hoben Gewinn, fein ganges Befigthum. Er ruftete fich beshalb mit aller Anstrengung und in ber That gelang es ihm, Trefurt wieder zu erobern. Allem Anscheine nach geschah dies schon in demselben oder doch im nächstfolgenden Jahre. In diesem (1334) finden wir ihn wieder im Befite. Die von seinem Better Bermann von Trefurt geschaffenen Befestigungen ber Rirche zu Grokenburgla wurden von Friedrich beseitigt. Gie mochten ben Belagerern im vorigen Jahre als Haltpunkt gegen Trefurt gedient haben und ba er wohl mit Sicherheit voraussehen tonnte, daß man bie Buruderoberung feiner Tefte ibm nicht ungeahndet hingehen laffen werde, fo faumte er nicht, bie alten Thurme bes Klosters und ebenso auch die Mauern tes Rirchhofs ganglich ju gerftoren, um feinen Gegnern wenigstens Diesen Bortheil zu entziehen \*\*).

Dennoch verzögerte sich ein entschieden seindliches Vorgehen von Seiten der Fürsten gegen Friedrich länger als man hätte erwarten dürsen. Jene Zerstörungen zu Großenbursla, welche sicher noch mit mancher anderen Unbill gegen das Kloster verknüpft waren, führte ihn zunächst in eine Fehde mit dem Abte von Fulda. Ob der Abt hierbei in Nachteil kam, ist nicht mit Sicherheit zu ersehen. Man möchte es aber wohl daraus schließen dürsen, daß derselbe am 21. April 1336 gelobte, bis zu Michaelis gegen Friedrich Friede

<sup>\*)</sup> Lünig, Reichsarchiv, P. Sp. C. II. T. VIII. p. 181. Wolf, Geschichte bes Eichsselbes II. Urt.-B. S. 27 2c.

<sup>56)</sup> Burdiaer Chrenif und Schannat, Dioce. et Hierarch. Fuld. pag. 202.

zu halten. Auch sollte Appel von Hornsberg, wahrscheinlich des Abtes Hauptmann, in diesen Frieden mitbegriffen sein\*).

Aber noch war der Frieden nicht abgelaufen, als wir aum aweitenmale einen maingisch = bestisch = thuringischen Beerhaufen vor Trefurt finden. Um 15. September 1336 schloß man vor Trefurt ein Bundnig zur gemeinsamen Befriegung Friedrich's und zur Eroberung von Trefurt. Landgraf Heinrich II. von Hessen scheint persönlich gegen= wärtig gewesen zu sein. Die thuringischen Sauptleute maren Graf Günther d. a. von Schwarzburg, ber Hofmeister Ritter Bog Schindekopf und ber Bogt von Thongesbrud, Ritter Wolfram Schrimpf. Für ben Erzbischof von Mainz waren ber Dechant hermann von Erfurt und die beiden Amtleute ju Rufteberg, Ritter Berthold von Worbis und Johann von Winzingerode, gegenwärtig. Sie wollten, war die schriftliche Berabredung, ben Krieg gegen Friedrich gemeinsam bis jum Ende führen. Burden fie die Burg gewinnen, sollte diese entweder in drei Theile geschieden oder mit einem gemeinsamen Amtmann besetzt werben, und im Falle unter ihnen selbst Streit ausbrechen werde, dieselbe neutral bleiben. Alle Rosten, welche in der Belagerung an Vorbauten und andern Werfen, sowie für Zimmerleute und Steinmegen aufgingen, wollten fie gemeinschaftlich tragen, Beute und Befangene aber, welche fie machen wurden, nach ber Bahl Der Mannschaft theilen, welche jeder gestellt habe \*\*). Buerft wurde die Stadt erobert. Länger dauerte dagegen ber Rampf um die Burg. Erft als Die Lebensmittel ichwanden. und Friedrich durch einen Pfeil eine schwere Wunde im Gefichte erhalten hatte, beugte berfelbe fich bem Schickfale und übergab die Burg feiner Bater \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Liber dicasterii Fuld, Nr. 1101.

<sup>\*\*)</sup> Drig.-Urfunde. Auszug bei Bend a. a. D. II. S. 343.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Chroniften stimmen über bie Zeit biefer Belagerung nicht überein und ebenso tennen bie meiften nur eine Eroberung. Durch

Friedrich verlor mit Trefurt auch seine gange Berrschaft, nicht nur das Gericht Trefurt, sondern auch bie Bogtei über Großenburgla und Dorla. Alles bies ging an die Eroberer über und bildete seitbem die Banerbichaft Trefurt. Nach der Chronit von Burkla soll Friedrich seine Wohnung im naben Wanfried genommen und baselbst sein ungludliches Leben beendet haben \*). Den Worten berfelben nach follte man glauben, bag er in Siechthum versinkend sein Leben bald beendet habe. Das ist aber teineswegs der Fall. Er lebte fogar noch 1364, wo wir ibn als Zeuge in Gesellschaft seines Betters Bermann IX. finden. Wohl aber mag er fich in armlichen Berhaltniffen befunden haben, da wir in ber langen Zwischenzeit seit seiner Bertreibung aus Trefurt ihn auch nicht einmal eine Berfügung über irgend einen Befit treffen feben; benn auch an Svangenberg hatte er feinen Antheil. Im Jahre 1372 lebte er nicht mehr. Das friglarische Todtenbuch nennt ben 26. Jult (VII. Kal. Aug. Festum bte. Anne, ober "ben nehsten Tag nach finte Jacobstag", wie bie Urfunde von 1372 fagt) als feinen Sterbetag \*\*).

Wie wir schon oben bemerkt haben, ging durch bie

bie Urkunden werben die Berhältniffe indes völlig sicher gestellt. Wenn einige Chronisten erzählen, daß auch Nebra benen von Trefurt aberobert worden sei, so beruht das auf einem Irrthume, weil die von Trefurt Nebra niemals besessen baben.

e) et postmodum residebat in Wenefrieda vivendo miscrabiliter in miscria sua, uti bene demeruit in monasterio ille et sancto Bonifacio.

<sup>\*\*)</sup> In welchen Berhältnissen Bertholo von Buchenau zu Tresurt gestanden, ist nicht ersichtlich. Derselbe nennt sich 1333 und zwar nach der ersten Eroberung: "von Buchenowe genaut von Drisurte» (Fuld. Kopialbuch im Archive zu Fulda VIII. S. 113), 1336: einsach "von Drisorte" (Drig.-Urk.) und endlich 1360 wiederum "von Buchenowe genaut von Drisordt" (Fuld. Lehnsurbar im Archiv zu Fulda I). Möglich daß er einen Burgsit in der Stadt Tresurt besessen.

Eroberung von Trefurt die ganze Herrschaft Trefurt für bie Familie verloren. Unterwerfen wir deren Bestand einer genauern Betrachtung.

Bunächst treten wir zur Burg. Von den alten zur Beit der Eroberung vorhandenen Gebäuden ist wohl nur der hohe runde Thurm noch übrig. Alles andere hat seitzdem sicher mancherlei Wechsel durchlausen und ist mehrsach erneuert worden. So z. B. wurde die Burgkapelle, deren Reste noch sichtbar sind, 1417 gebaut. Tiese Einschnitte trennen die Burgstätte von dem übrigen Gebirge. Die Burg stand mit den Besestigungen des Städtchens in unmittelbarer Verbindung. Man sieht noch jest die Spuren der Rauern, welche dazu dienten.

Bu welcher Zeit die Stadt entstanden oder wann dieselbe Stadtrecht erhalten, ist unbekannt. Es geschah dies wohl nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert, und wenn die Annahme begründet ist, daß die Stadtkirche; welche durch ihre Kreuzsorm die Ausmerksamkeit auf sich zieht, dem Ende des zwölsten Jahrhunderts angehört \*), so möchte dieselbe ätter als die Stadt sein, d. h. sie möchte dann vorher einem Dorse, einem s. g. Thale, angehört haben, welches unter der Burg sich gebildet hatte und an dessen, welches unter die Stadt angelegt wurde. Auf keinen Fall ist übrigens die Stadt allmälich aus dem Dorse erwachsen, ihre ziemlich regelmäßige Anlage zeugt vielmehr für eine Gründung, welche nach einem bestimmten Plane ausgesührt worden ist.

Ueber die älteste Geschichte der Stadt sehlen beinahe alle Nachrichten. Ein Pfarrer daselbst findet sich von 1265 bis 1289 \*\*). Wir kennen nicht einmal das alte Stadtwappen,

<sup>\*)</sup> Puttrich, Mittelalterliche Banwerke zu Mühlhausen, Nordhausen, Heiligenstadt 2c. S. 25.

<sup>\*\*) 1265:</sup> Ernestus parochianus de Drifordia (Drig.-Url.), 1269: Ernestus plebanus in Drifort (Wolf, Gichsfelbisches Urkundenbuch S. 20), 1289: Ernestus plebanus de Drivordia (Balken-rieder Urkundenbuch I. S. 328).

benn nach der Eroberung trat an dessen Stelle ein neues, welches die Wappenschilder der drei fürstlichen Ganerben (Mainz, Hessen und Thüringen) in sich schloß \*).

Das zu Trefurt gehörige Gebiet war ein Bestandtheil bes thuringischen Westergaus und umfaßte außer Trefurt Die Dörfer: Schnellmannshaufen gur Balfte; bie andere Sälfte gehörte in bas ebemals fulbische, später thuringische Amt Rreuzburg. Jene nannte man bas Unter-, biefe bas Dbergericht. — Rambach zur Balfte; Die anbere Salfte lag im Berichte Brogenburgla \*\*) und ftanb ben von Boineburg zu \*\*\*). - Bendehausen mar maingisches Mannleben ber Familie Sade und Schmalftieg +). - Schierswende und Rleintöpfer find beides mahricheinlich spätere Unlagen. Ersteres war im fechezehnten Jahrhundert fachfisches Leben ber Reudel, letteres jur Balfte mainzisches und zur anderen Balfte bestisches Leben ber von Baumbach. - Die Boje Scharfenloh, Tauben= thal und Schoneberg. - Falten mar wenigstens schon 1104 mainzisch, als ber Erzbischof Ruthard in bessen Nähe die Rapelle Belle grundete. Die mainzische Bogtei (nämlich ber Blutbann) war schon im fünfzehnten Jahrbundert als sächsisches Leben im Besitze ber Familie Reudel. Nach Trefurt gehörte nur das Gericht über Schuld und Schaben. Außerdem findet man noch an wuften Dorfftatten Reimoldshausen, Runderode, Almanshausen, Grunrode zc.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Stadt und Herrschaft Trefurt und insbesondere ihre neuern Berhältniffe vergleiche: Bericht über bie Verwaltung und ben Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Trefurt für bie Jahre 1851 bis 1859 erstattet vom Bürgermeister Hochbaum. Mühlhausen in Thüringen 1861.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Weisthum aus bem 14. Jahrhundert in ber Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Laubestunde II. G. 240.

<sup>\*\*\*) 1466: &</sup>quot;bas Dorf gehoret halb ans Gloß Drefurt, — bie andere Belffte ist ber von Bopneburg." Ungebruckt.

<sup>+)</sup> Wolf, Geschichte bes Eichsselbes II. S. 13.

Das Gericht Tresurt mit Stadt und Burg waren wohl thuringisches Lehen.

Ferner gehörte zu den trefurtischen Befigungen Die Bogtei über das Stift Grokenbursla. Schon im neunten Jahrhundert mar die Abtei Fulda zu "Bruglohon" begütert \*) oder besaß, was taum zu bezweifeln ift, daselbst den Salhof des Dorfes mit der Gerichtsbarkeit. Die Abtei grundete daselbst ein dem h. Bonifag geweihtes Rlofter, über welches die Boatei, also die hohe Gerichtsbarkeit, als ful= Disches Leben an die thuringischen Landgrafen gelangte, die sie dann weiter den von Trefurt zu Leben gaben. Im Jahre 1276 taufte, wie schon oben erzählt worden ist, bas Rloster die Bogtei zuruck, aber bessen ungeachtet rissen die von Trefurt dieselbe wieder an fich und sie ging deshalb auch auf die fürstlichen Ganerben mit über. Inden be= schränkte sich die Logtei später nur noch auf Großenbursla, wogegen von einer Logtei über Bolkersbaufen, welche in der Urkunde von 1276 ebenwohl genannt wird, nachher keine Rede niehr ist, tropbem daß auch ferner dieses Dorf mit Gericht und Recht vom Stifte Grokenburela zu Leben ging und ber hof in bem Dorfe an die Ganerben gelangte. Das Dorf Großenbursla mar ber Hauptort eines besonderen Gerichtsbezirks, welcher bereits im vierzehnten Jahrhundert ben Landgrafen von Heffen zustand \*\*). Das Dorf selbst war jedoch von der hessischen Gerichtsbarkeit befreit und bilbete deshalb ein Gericht für fich, welches, sofern es die niedere Berichtsbarkeit betraf, von dem vom Stift Großen= bursla eingesetten Schultheißen, fo fern es aber bas hobe Gericht berührte, von ben Bögten, also später von bem Richter der trefurtischen Ganerben gehegt wurde \*\*\*). Daber

<sup>\*)</sup> Dronke, Cod. dipl. Fuld. Nr. 610.

<sup>\*\*)</sup> S. das Beisthum in ber Zeitschrift bes Bereins für hefsische Gefchichte und Laubestunde II. S. 240.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von ben Gemeinden gewählten Beimburgen gu Großenbursla

kam es auch, daß man sich daran gewöhnte, das Dorf als eine unmittelbare Zubehör des ganerbschaftlichen Gerichts Tresurt zu betrachten. In den sonstigen Bestigungen des Stifts hatten die Ganerben nur einzelne Bogteigefälle zu beziehen, ohne daß damit eine Gerichtsbarkeit verknüpst war \*).

Endlich gehörte dazu die Bogtei Dorla oder die Bogtei vor dem Hainich unfern Mühlhausen, welche die Oörser Ober- und Niederdorla und Langela, nebst mehreren schon frühe wüstgewordenen Dörsern umsaßte. Es war dies ein mainzisches Besithum, welches das Erzstift gegen Ende des zehnten Jahrhunderts von einem Grasen Bigger erhalten hatte. Ueber diesen Bezirk hatte das Erzstift den von Tresurt die Bogtei zu Lehen gegeben, mit welcher der Blutbann verbunden war. Wann und wie sie dazu gelangt, wissen wir nicht, denn es sehlt darüber an seder urkunds

schworen im 16. Jahrhundert ben trefurtischen Ganerben, ben Stiftsherren zu ihrer Lehnschaft und ber Gemeinde zu ihrer Dorfeinigung und Gerechtigkeit. Gbenso bie Schöpfen.

<sup>\*)</sup> Ware bas Archiv bes Stifts Großenbursla nicht zerstreut worben, fo wurde baffelbe fiber bie trefurtifche Gefchichte ben reichften Auffchluß gemähren. In einer Gingabe bes Stifts Burela an ben Abt bon Rulba von 1574 fagt baffelbe: "Nachbem E. F. G. St. Bonifacii Stift verschiebener Jahre gemeiner Emporung und Beranberung halber, barnach im baurifden Aufruhr jum anbernmal Bermuftung erlitten, folgends auch E. F. G. Regalien wenig Schut bierfelbften gehabt, benn Brief und Siegel, alte Documente, beweisliche Urfunden und anderes ungefähr vor 18 Jahren burch bie Berren von Sachsen abgeführt fenn 2c. - Als nun biefelbigen abgeführten Urfunden, Zinsbriefe und anders, die fonft Riemand nuten, vielweniger bienlich, benn allein E. F. G. Stift allbier zu Grofenbursla, nothwendig binnen Erfurt jum Beinfaffe in Bermabrung hinterfett und fo lange Zeit uns jum merklichen Abbruch und großen Schaben bafelbft geftanben 2c.", fo bitten fie bringenb um Schritte, um beren Rudgabe gn erwirten. Db bies gefcheben, wenigstens mit Erfolg geschehen, ift zu bezweifeln; es ift vielmehr wahrscheinlich, bag bies bieselben Urfunden find, welche fich jett im Staatsarcibe au Dresben befinben.

lichen Machricht: wir ternen biefen Beilt nur baburch tennen, daß berselbe als Zubehör ber Hetrichaft Trefurt nach ber Eroberung an die fürftlichen Ganerben mit überging. Bas Mainz bavon besaft, zeigt uns ein aus ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderts stammendes Guterverzeichnif \*). Es murde bies oft verpfandet, und auch die von Trefurt haben es einige Beit als Pfandschaft beseffen, bis es endlich 1360 die Stadt Mühlhausen in Pfand erhielt. Etzbischof Gerlach versetzte berfelben nämlich' bas "Schultheißen Ampt, Bogtei und Gericht zu Obern- und Niederndorla und Langela in den Dorffen gelegen fur dem Bennich" \*\*) und erft 1573 fand der Ruckfauf statt \*\*\*). Im fünfzehnten Jahr= bundert heißt es verschiedentlich, Die Bogtei gehbre halb mit Gericht und Recht zu Trefurt und halb zur Stadt Mühl= hausen +). Es war demnach auch hier dasselbe Berhältniß obwaltend, wie ich das schon anderwärts nachgewiesen habe ++), es erscheint nämlich das Gebiet zwischen bem geistlichen Stift und beffen Bogten in zwei Salften geschieben.

Dieses alles bildete die zwischen Mainz, Thuringen und heffen errichtete Ganerbichaft Trefurt +++).

Den letten Greigniffen, welche über Friedrich von Spangenberg hereinbrachen und ben ganglichen Berluft

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für vaterlandische Geschichte und Alterthumer. Herausgegeben von bem Berein für Geschichte und Alterthumstunde Westphalens III. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Bobmann's Saubichriften Bb. IV. S. 562, im Saus und Staatsarchiv zu Darmstadt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. weiter Bolf's Geschichte bes Gichefelbe 1. G. 102.

<sup>4)</sup> Eine aussührliche Darstellung ber Berhaltnisse ber Mart Dorsa s. in ben Neuen Mittheilungen ans bem Gebiete historisch-antiquar. Forschungen VI. H. 3, S. 1-15, H. 4. S. 43-66; VII. H. 1, S. 37-55.

<sup>++)</sup> Beschreibung bes Gaues Wettereiba, S. 212 und 222. Beschreibung bes Heffenganes, S. 137, 138, 146.

<sup>†††)</sup> Ueber beren Berfassung f. Weiße, Reues Museum für bie fachfiche Geicichte III. Bb. 1. D. S. 11-43.

ber alten tresurtischen Stammgüter herbeisührten, waren die von Tresurt zu Spangenberg sern geblieben. Friedrich, ber in den deutschen Orden getreten war (vor 1341), sindet sich von 1347—1362 als Landsommenthur der Ballei Thüringen\*). In dieser Eigenschaft hatte er einen langsjährigen Streit (1357—1362) mit der Stadt Mühlhausen\*\*).

Der jüngere Hermann, welcher sich "von Trefutt Herr von Spangenberg" nannte, war schließlich der Einzige, auf dem der alte spangenberger Stamm beruhte. Man findet ihn 1334 als landgräslichen Amtmann (advocatus) zu Eschwege\*\*\*). Im Jahre 1338 gründete er ein Hospital (hospitale insirmorum) zur Ehre des h. Nikolaus und der h. Elissabeth zu Spangenberg +) und bewilligte demselben 1341 die

<sup>\*)</sup> Das von Boigt in ber Zeitschrift bes Bereins für thuringische Geschichte und Alterthumskunde 1. S. 128 gegebene Berzeichniß ber thuringischen Landsomthure enthält einen Irrthum. Es nennt dasselbe: "Friedrich von Drefurt 1348, hermann von Spangenberg 1361, Friedrich von Drefurt 1362." Der zweimal genannte Friedrich ist dieselbe Person; ein hermann von Spangenberg aber lebte damals nicht mehr und hat als Landsomthur überhaupt auch niemals existirt.

<sup>\*\*)</sup> Grasshof, commentatio de orig. atque antiq. civitat. Muhlhusae p. 56. Schuhmacher, vermischte Nachrichten zur sachsichen Geschichte II. S. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Drig.-Urt.

<sup>†)</sup> In nomine domini amen. Ego Conradus plebanus in Spanginberg recognosco publice in hiis scriptis, et ad vniuersorum
tam presencium quam futurorum noticiam cupio peruenire,
quod de mea voluntate, ac libero meo consensu, hospitale
infirmorum ante oppidum Spanginberg, in mee parochie
terminis, in honorem sancti Nicolai confessoris ac beate
Elyzabeth vidue, per dominos in Spanginberg, pro fideli
memoria eorundem, inibi facienda, de nouo est fundatum
cimiteriumque ibidem est consecratum. Ita sane, quod rector
eiusdem hospitalis, qui pro tempore fuerit, infirmis inibi ac
eorum familie omnia sacramenta ecclesiastica poterit et debebit
cum sepultura ecclesiastica ministrare. Nec alios parochianos
dicte ecclesie in Spanginberg in ipso oppido, uel extra

Freiheit aller Guter, welche es in seiner Herrschaft erwerben werde \*). In bemselben Jahre stiftete er mittelft eines auf

commorantes, ad sepulturam seu aliqua alia sacramenta ecclesiastiaca recipere debebit quoquomodo. Nec eciam debebit idem rector hospitalis dominicis diebus vexilla siue cruces per circuitum cimiterii deportare, vel salutacionem crucis aut cius sepulturam in die parasceue peragere, prout hoc in parochialibus ecclesiis fieri est consuetum, diebus uero patronorum et dedicacionum ipsius hospitalis duntaxat exceptis. Est eciam adiectum, quod oblationes, que fiunt et fient in altari dicti hospitalis, plebanus in Spanginberg, qui pro tempore fuerit, percipere et tollere debebit in suos ysus convertende, saluis aliis oblacionibus, que in truncum ponuntur, quas idem rector hospitalis percipere poterit et debebit, ad que premissa omnia et singula fideliter et inuiolabiliter obseruanda.\ Ego Gerlacus rector dicti hospitalis, me et meos successores, sub penis suspensionis et excommunicacionis, in nos, per honorabilem virum dominum officialem prepositure Fritslariensis, si contrarium fecerimus, ferenda, presentibus obligo et astringo. In quorum premissorum omnium et singulorum euidens testimonium et certitudinem pleniorem, sigillum officialitatis prepositure Fritslarie nsis ad preces nostras presentibus est appensum. Et nos Officialis prepositurae Fritslariensis predicte recognoscimus nos sigillum nostre officialitatis predicte, ad preces Conradi plebani et Gerlaci rectoris hospitalis predictorum, presentibus appendise, in testimonium omnium premissorum. Datum anno domini M. CCC. XXXVIII. VIII Kalendas Decembris.

\*) Orig.-Urkunde im städtischen Archiv zu Spangenberg. Kopp, Nachricht von der hessischen Gerichts-Versassung I. Urk.-V. S. 256, welcher die Urkunde abgedruckt, hat irrthümlich das Jahr 1344. Im Jahr 1348 überwies Hermann dem Pfarrer des Hospitals einen aus einem neben dem Hospitale liegenden Hose allährlich auf Ostern sallenden "Lamesbuch": "Der Lamesbuch sal sin also gut, daz ein icklich Man den andern wol muge mide geweren." (Or.-Urk. im Pfarrarchiv zu Spangenberg.) Das Hospital war für mindestens 12 Sieche bestimmt. Der erste Priester, welcher die Kapelle besorgte, übergab 1359 dem Bormunde des Hospitals einen Geldbetrag, von

bas vor der Stadt gelegene Ziegelhaus angewiesenen Zinses in der Kapelle auf dem Schlosse zu Spangenberg drei allwöchentlich zu haltende Seelenmessen "), während er 1344 nach einer letwilligen Bestimmung seines zu Rom verstorbenen Bruders des Ritters Hermann einen Zins aus der Walkmühle vor Spangenberg zu einem ewigen Lichte im Beinhause zu Frisslar anwies \*\*). Er erscheint in diesem Jahre zum erstenmale mit der Ritterwürde bekleidet und kann darum nur erst kurz vorher den Ritterschlag empfangen haben. Im Jahre 1346 gab er dem münsterschen Domsbern Grasen Ludwig von Waldeck ein Darlehn von 50 Mark Silbers \*\*\*) und kaufte von den Gebrüdern von Schlutwingsdorf deren Güter zu Schlutwingsdorf und Finkenthal ("zu Sludwingstorf vnd daz Bynkenthal"), beides jett wüste Ortschaften in der Nähe von Spangenberg †).

Bon dem Aloster Germerode erwarb er 1348 tauschweise Gefälle, welche innerhalb seiner Herrschaft fielen (zu Appenrode, Hoppenrode, Burghosen und Bischofrode) und überlich dagegen demselben andere, welche ihm entlegener waren (zu Lautenbach vor dem Weißner und am Himmelrod ++).

Seither hatten die von Tresurt die Stadt Spangenberg von den Grasen von Ziegenhain und diese dieselbe von der Abtei Fulda zu Lehen getragen. Die Landgrasen von Hessen sanden sich indes veranlaßt, ihr Augenmert auf den Erwerb von Spangenberg zu richten. Ihr erster Schritt zu diesem Ziele war ein Abkommen mit den Grasen von Ziegenhain. Diese zeigten sich nicht abgeneigt, und man

bessen Zinsen jeber Sieche wöchentlich von Ofiern bis St. Michaelistag 6 Sier und von St. Michaelistag bis Fasten 4 heringe erhalten sollte. Für die Sier waren 5 löth. Mark Silbers und für die heringe 40 Pfund alter heller als Kapital angewiesen. Or.-Urk. im stäbtischen Archive an Spangenberg.

<sup>\*)</sup> Drig.-Urfunde. — \*\*) Deegl.

<sup>\*\*\*)</sup> Desgi. - +) Desgi.

<sup>++)</sup> Drig.-Urt.

setzte von beiden Seiten Mittelsmänner nieder, welche die Bedingungen sestschlossen. Am 3. Juni 1347 wurde eine Einigung abgeschlossen und am 4. Dezember desselben Jahres gaben die Grafen von Ziegenhain ihr Lehn an die Abtei zurück und zwei Tage nachher wurde von derselben Landgraf Heinrich II. von Hessen von neuem mit der Stadt Spangenberg belehnt\*).

Es waren sonach an die Stelle der Grafen von Biegenhain als Lehnsherren die hessischen Landgrafen getreten. Schon dies war ein wesentlicher Gewinn für die Lettern. Das spangenbergische Gebiet trennte nicht nur die land= gräflichen Aemter Melsungen und Rotenburg, Spangenberg selbst beherrschte auch eine ber wichtigsten Strafen bes Landes, die schon oben erwähnte Strafe vom Mittelrhein nach Thuringen. Bot nun auch die Lehnsherrschaft schon einen großen Vortheil, so war beren Erwerb doch nur als eine Annäherung zum wirklichen Ziele. Dieses Biel war der unmittelbare Erwerb der ganzen Herrschaft. Rach allen Berhältnissen war biefer für die Landgrafen eine Nothwendigkeit geworben. Man suchte barum Sermann hierzu geneigt zu machen und in der That gelang dies auch im Jahr 1350. Derselbe mochte sich wohl um so williger bem fürstlichen Bunsche fügen, als er allem Anscheine nach noch unverehelicht war. Einer ehelichen Gemahl Ber= mann's wird wenigstens bei bem Abschlusse bes Beschäfts nirgends gedacht.

Der Verkauf fällt gerade in das Ende jener Schreckenszeit, während welche eine der verheerendsten Seuchen ganz Europa entvölkert und auch in Hessen und insbesondere in Spangenberg zahlreiche Opfer gefordert hatte \*\*).

Im Anfange des Jahres 1350 scheint Hermann

<sup>\*)</sup> Orig.-Urf. Wend a. a. D. III. Urf -B. S. 277.

<sup>\*\*)</sup> Noch in einer spangenberger Urfunde von 1366 heißt es: olim tempore pestilencie generalis.

an einen Berkauf seiner Herrschaft noch nicht gedacht zu haben. Ich glaube dies daraus schließen zu dursen, daß er am 2. Januar erklärte, daß alle dem Kloster zur Haibe versehten Güter (zu Alt= und Neumorschen, Konnefeld, Hain, Rangenrode und Eubach) demselben eigenthümlich bleiben sollten, wenn er dieselben nach Berlauf von sechs Jahren nicht zurückgekauft haben würde \*).

Erst nach Pfingsten kamen die Berhandlungen zu einem Abschlusse. Auch Friedrich, der Landsomthur, nahm an demselben Theil, doch nicht für sich, sondern als Bertreter des deutschen Ordens. Da er als Geistlicher für seine Person keinen Grundbesitz haben konnte, mochte er seine Anrechte seinem Orden übertragen haben.

Durch den am 22. Mai ausgestellten Bertrag erwarben die hessischen Landgrafen Schloß und Stadt Spangenberg mit dem dazu gehörigen Gebiete, nebst einem Gefälle zu Lohne (bei Felsberg) und dem Dorfe Rockensüß im Amte Sontra.

In Bezug auf den Kauspreis war man auf 8000 Mark Silbers übereingekommen, und hatte Fristen bestimmt, innerhalb deren die Zahlungen geleistet werden sollten. Nicht weniger wurden Pfänder zur Sicherung angewiesen, und darunter namentlich auch Spangenberg selbst für die Summa von 6000 Mark Silbers. Nur die an Ritter und Knappen in dem Gebiete gegebenen Mannlehen wurden von Hermann in der Weise vorbehalten, als er selbst diese von dem Landgrafen zu Lehen empfangen sollte.

Am nächsten Tage bestimmte Hermann, daß die Thurmhüter, Thorwarten und Wächter auf dem Hause Spangenberg, sowie seine besten Anappen und Diener seinem Bruder als Mitpfandherr hulbigen sollten, wogegen Friedrich eine entsprechende Erklärung abgab.

Für 2000 Mark jener Kaufjumme aber erhielt an

<sup>\*)</sup> Drig.-Urt.

vemfelben 23. Mai Hermann von ben Landgrafen das Baus Bilstein mit seinen Zubehörungen zu wiederlöslichen Erblehen übergeben. \*).

sich (m.) 24 4) Die Bertaufs-Urfunde ift gebrudt bei Lebberhofe, Seff. Rirchenftaat 2. 176. An biefe folieft fich eine Urfunde von bemfelben Tage, in welder bie Bablungefriften feftgefett werben. Die ift bo Bafdroft ber Brife, by vufe Bere von Deffen bufeme Beren bon Dronort'e bat gegebin unde uffe by Brife ban wir by Borgman, bor noch by Borgermepftere, by Scheppfin unbe barnach boe gange Stab gemenne gen Spangenberg gebult ... wifeme Beren von Beffen." Wir Bennrich von Gobie Onaben Lanigrebe jeu Beffen unbe Otto unfe Son befeitnen bffenberlich bor one ond onfe Erben an bifme kennwortigen Brife, bag wir babin vorfagt unde vorfetin beme ftrengen Ritter Berman von Drynorte vifeme lieben Getruwin bibe finen rechtin Erben und Bern Freberiche beme Lanttomentur zu Doringen, fyme Benbie binbe beme Tutfchin Orben zen getrnwir hant besfelbin "Bermans ond finer Erben bnfe Gloz Spangenberg, Bus onb Gtab, mit alle beme bag bar gent gehort unbe von Albir bar zen gebort bat, ond binamen mit fonf Marg Gelbis zeu Lone mit Bolpfanbis Gute unde mit bette Dorfe gen Rodenfuge, mit fuldeine "Rechte, als ber felbe Berman by inne gehat hab, por bier Tufint Marg bnbe Sechs hunbirt Marg lodiges Silbers, 111 p vor ih Marg feche ond funftig gute Tornofe, aber vier Phunt und Ber Schillinge alber Beller gen rechene, by wir en bezcalen fullen "in ber 2908, als bir noch geschriben fteb. Dag wir en gen beme erften lebig fullin machin geu fte Schultgemare und an Spife 11 1 bnb an gerebime Belbe gebin Ceche hundirt Marg lodiges Gilbers 61 Wier-Borgnanten Bere bonnen ehme Danbe bar nach, wan bus by bergenante Slog gehuldit babin. En tebe wir bes nicht, wilcherleven Edaben fo bes nemen, ben Schaben fullen wir tragen unbe fullen . . . . ben aberichten mit benie honbtgelbe. Borwerter fullen wir en ill ligebin bunf honbirt Marg Gilbers von Sente Johanetage Baptiften alfo ber geborin wart, ber neft tonted vbir ebn Jar, vnbe 112. bon' beine Cente Johanstage vorwertir vort ebn Jar' abir fonf bundirt Marg lobiges Silbers ber pbrgenannten Were, unde fal 121 4 biffe Bezcafunge gefchen zen biffen Bezeiten an allbirhande Borgog. Borwetter fo fulle wir en bezalen by anbire ben Tufint Marg ..... Gilbers zen bren Jaren, by burneft volgende fin, b bes Jares IX. Band.

Tufint Marg onbe fullen by erften Tufint Marg en bezealen von Wynachten, by ba neft noch beme Sente Johanstage vorwerter tomen, pbir enn Jar, onbe bie anbere Tufint Mara von benfelben Wonachten vorwerter vbir evn Sar, bnbe by berten Tofint Mara von ben Wynachten vorwertir vbir eyn Jar. En teten wir bes nicht gen ben vorgeschrieben Beiben, fo fullen wir en b vor geen Marg enne Marg Gelbes gebin onbe was bes Acinfes morbe, ben fulle wir en mit beme Souptgelbe flan vife by vorgenante Bbant vnb fulle wir by Phant von en ba vor lofen bnd entwern. Ber oud bag beme vorgenanten Bermane by Rot anelege, von wilchen Sachen bas gelde, bas ber fines Gelbis nicht enberin modte, fo mag ber bag Gelb fuchen und nemen by ben Tuticin Seren unbe fal bag fin mit vnfeme guten Willen vnbe fullen by Beren by Phant inne haben onde mag barzen gehoret mit alleme Ruten mit Eren und mit Rechte, alfo eg herman und fin Erben fo inne gehat babin big alfo lange, big wir en ir Gelt wibber bezealt babin bub gegebin. Eg ift ouch geret, werez bag beme vorgenanten Berman ber Freberich fin Brubir onbe ber Tutfche Orben nicht begwemlich werin, fo mag ber andire fine Brunt mit eme in by Bhant setin bube mag bas ton bub manbeln also bide en bas geluftet, onde fullen wir ben by ber zeu eme in fetit, ber Dhanbrige bekennen unde vor brifen, alfo by vor beschriben fleb, bo felben fullen ouch one famern ond globin ond ire Brife gebin alle Stude gen halbene glicher Bos, alfo ber vorgenante Derman vne getan bat. Diffe Wanbelunge von ehme zeu beme anbirn mag ber ton, also bag ber mit teyme Gecqwengniffe abir Gewelbe bar gen bracht werbe. Duch ift geret, mag wir en Welbis gebin, bag fulle wir en antwortin vffe bag bus gen Bulftenn, aber vffe bag bus gen Spangenberg, vffe welcher eyn ju bag benfchin, alfo bas fo ber Slot medtig fin. Wer abir bag in by Slog verloren, bes Got nicht enwulle, fo fulle wir en ir Gelt bezcalen und antworten bry Mule von vnjeme Lanbe vffe wilch Slog abir an wilche Stab fp bas bevichin. Wer ouch, bas ber vorgnante herman gevangen morbe, bes Got nicht en mulle, fo en fulle wir eme feun Gelt gebin abir bezcalin, ab ber ez wole von uns benfchebe, ban mir fullen ez ben gebin, by ber mit eme in by Bhant gefagt bat, onbe was wir ben gebin, bes fulle wir von beme vorgenanten Berman und von finen Erben ledig fin. Duch fo en fulle wir beme borgnanten Berman finen Erben, noch ben by ber mit eme bor inne fetit. fevner banbe Gebrengniffe gestabin zeu tune, by wyle fo by Bhant june habin, ban fo fullen fo befitzen mit alleme Rechte, mit alleme Nute und Eren, alfo Berman und fine Elbirn fo befestin babin.

.. ban wir fullen in bub by Slos bub was bor sen gebort bube ere Bubirtane truveliche vorantwortin vnbe beschermen, alfor anbire onse Man. Slog onde Gut. Wir en sullen ond nicht ftaben, bag tenn wnfir Bubirtan bes vorgenanten Bermans Lubin mit Romer abir mit Clage: off balben, ent en fo ban Rechtefpruch worbin vor Derman abir in ben Gerichten, bo fo inne gefenitt und wonenbe : fint, Des vorgenanten bermans Bubirton fillen ouch toufen , ... with vorlonfen, truben wie tragen fen erme. Rotborft in unfen Stebin ond Gerichten un allerbande Sinberfal buffer ond ber buffen. 1 Das felbe fullen our bufe Bubirtan ton in finen Glogin unbe Berichten. Melft geret, bag wir ere Bribe und ete Gibirn Bribe, wir by vae ften, lebigen fullen mit onfem Briben, wer by von bus nemen wel. Ez ift oud bifunbirn geret, mag Sture abir Bete ber vargenante Berman und be mit eme bor inne fiben in ber Stad gen Spungonberg bevichen, by wole fo by in Phanbis-; wose june habin, bag sullen sy ofbebin vith bits bag abestan an ber porgenanten Sommen Gelbis unbe fullen fo bes Dacht baben zeu hengene mit onfeme Biggen. Ond ift geret, wer eg, bag wir en ir Belt gegebin: muchten vor bent Beiben bnb Gronben, alfo vorgein fchriben, fteb, bag moge wir ton gen wilchen Beiben one bes geluftet, .... also bag wir fy bag epn halp Jar lozen vorsten, wan wir abir fy des bergenanten Belbis bezaalt habin, fo fullen fo vne be vorgenante Glor Spangenberg Bus bnb Giab, bub mar bor gen gebort, widder antwortin ledig und los au allerbande Widderfproche, alfa: fo vie bag en Truwin gelobit ond gen ben Hopligen gesworn babin. Duch fal one Berman wofen, an bag Gut bag ber onb fine Elbern, by ber Bericaft gen Changenberg vorfas babin, bag wir bag wibberlofin fullin unde mogin, wan one bes geluftet. Ben Ortunde und zen Gezugniffe alle biffer vorgefcbriben Reben in pnb Stude, bag by ftebe und baft werben gehalben, bes gebe mir . . wufen Borgman und Borgirn gen Spangenberg biffen Brib hefigelt undir unfen Ingestegeln, bag fy ire Ept und ire hulbe ... befte bag bewarin mogin teyn one ond bich feyn Serman von Drynorte pub finen Brunben, bet mil ine fin Ingefigel an biffen Brito gehangin: bat: Roch Gobis Geburt Drozeenbunbirt Sar in bema fonftrigiften Bare, bes neften Sonabinbes noch beme bevli-I be to went the Bbittgiftentage. ÷ . . . aniel uBir Denrich von Gobis Gnaben Lautgrebe gen Beffen binde Ditto fin Son bekeinen vor vins und viffe Erben uffintliche an bifeme Bribe, wer es, bag Bermaien bon Drouorte aber

fin Erben ires Getie beborften burch eligftiger Rot willen unbe

by Phant Spangenberg, Hus und Stad und was der zeu gehart, vorsehin vor er Gelt zeu sulcheme Rechte, also to by han, weme so wullen an (ohne) ben vier Borften, bem Bischofse von Mente, deme Apte von Fulbe, deme Marggrebin von Mente, deme Apte von Fulbe, deme Marggrebin von Mente, deme Apte von Fulbe, deme Marggrebin von Menten und beme Derthogen von Brupufwig, boch also, daz wir unfir Phande gewis sin, wan wir do dem en losin tunden. Des zeu Ortunde gebin wir dissen Brip vestliche bestgett uoch Gobts Geburt Dryzenhundirt Jar in deme swistigisten Jare des Svnadindes nest noch deme Phingistage.

Gine Urfunde gleichen Inhalts gab auch hermann von Erefurt. Beiter folgt ber Berfathrief über Biffein.

"Bir Beinrich von Gobis Gnaben Lantgraue gu Beffen bub Dito fin Sun, betennin vor vne und vnje Erbin offintliche an bifme Briefe, bag wir bem gestrengen Untere Bermanne von Dronorth, bufeme lieben Betrumen und finen zechtin Erbin unfe Sus Bylftenn, mit alle ben bag bar gur geborit, ale wir bag befeffin haben bis an bifen butigen Tag, mit Gerichte, mit Borfern, mit Bulbe, mit Dinfte, mit Bolge, mit Baffere, mit Bliderbe, mit Adern mit Dolg vnb Belb, ale verre ale es gu ben Oufe geborit, ond die Bere von Ottmensbufen in bie. Berra, gelibin habin bub lobin in bie zu rechteme Erbelene ewerlichen unb erbeliche by zu habene und by zu besitzene. Were auch, bag ber vorgen. Dermann feyne Lebinserben gewonne, fo mag ber bag Sus unb bag bargu gehorit, machin und gebin, weme be wil; und beine fulle wirs lueben und verbriefen glicher Bis, als wir smeigethain babin und mechte mir von ben, ben ber bag gegebin obir gemacht bette, mit zwen Tufint Marte lotiges Gilbers . in bor bie Mart feche ond funfthzig gube Tornofe obir vier Bhunt ont vier Schillinge albir Beller ju rechende, bagfelbe bus und bag batten gehorit widir toufin und van on bringen wilch Bit uns bes geluftit. Ber ouch ob berfelbe Bermann obir fone rechtin Erbin bes Hufis und mag bartso gehorit gelofin wolben, von bem minge wirs brengen vor bag vorbeichrebing Gelb binnin evme Jare bot nach. wanne fie bus go gesprochen bettin bub folbin on bag Gelb betalin of enn hus odir in enne Statt, wo ber bag benichit brit Myle pon vuseme Lande. Tebin wir bes nicht, so aungin fie und bie bag Clos une habin bag felbe Glos ond bag barbo geberit virfetin bud vortoufin, wene fie wullen mit bnfeme gubin Willen ..... 311 fulchin Rechtin, ale fie bas june bain, ane ben vier Borften bem Bpichoffe von Mente, bem Apte von Eulbie, bem .Marggrebin von Myffene bud bem Bertogin von Brunimig. Bag ouch bes Gubis und ber Dorfe, die zo Bulften n geam ihoerin, bie ften, bie mag: Hermann von Drou orthe bib fone nic. 2 Erbin bonbibie ben ber bag fyne imacht foftit bonb bie behalbin ser an bemfelbin bus und fulle mir fie getruwellchen barto vorbirn, bag is gefchee: Bir fullen ouch on ob fo bes Bufis gelofin wolben, ni ... fale ba worgefebrebin fieb. bas geben, bo mibe fo bas Binb bir bi Dorfero geloeft bettin, funberticbin, wiber gebing. Duch en fulle wir obir vnfe Amptlube bem vorgen. Bermann vnb fonen Erbin obir inien bet, be jest nemantite bette, fan bein vorgen. Gube ibeintrebanber Sit .: Bebrengniffe mit Beboten . mit Bebe . mit Dinfte obir mit Bermit aliberge tun noch flodin twi tune, winde fullin imir obir wufet Erbin Lepprelete Bect an beng Sinfe und an bas barty gehorit behalbin, 1,3 ubanibnfeiftehinfchaft. 2Bir fullen ouch bes vorgen. Dermanns 1994 Buberthanin: laffin glouffu, bub vortoufin in vuffin Gebin vub ting a Dorfen an allen Sinberfal, alfo both bag in eg ba bem Mache nicht 1911: Dermanns, Andirtanis tomern obir ofholbin, emie in bant Rechtmil. hend, murbin. Duch fulle wir fine hinspronwe belehin icht wil-1111 dim Gube be fich ihpgebingin will. De ift gerath; wers tob ber Bet mann borgenin Der mann obir fine Erbin gevangin worbin sibts Got Farty nicht en wolleg ben en folde wir tenn Gelt gebing vol fieles wol theil bon one beischinde ban wir fulbine ber gebin, birfy twom ingraffin gefast bettin unde fulbin eg ban los fin. Der vorgen. Berin. mag by vene, die be mit vme ingefetzit, manbeln als biede un bes ge-. . Jufit ond eine bes Rob ift, unbe fol bag mit onseme guben Willen fin, also bag be mit Gewelbe barty nicht gebrungin werbe. Wir fullen lennen fones Bnbiptanin innemen to wortergenen Gifo wiber nie in miber Rechte. Duch lobin wir bem vorgen. Dermanne und ... finen rechtin Erbin alle Manicaf, bie gu Spangenberg geborin, an Rittern und an Rnechtin, mas ouch powi genflichin Lebin bu ...... Bufftenn bu gehorin, bie fol be beholbin mit bem Soer Des nite - bu Ortunde allir biffir porgeferibin Rebe, Stude unbe Artiffl gebin wir bem egen. Dermann und finen Erbin unde, benebie be mit me barin fetzit, biffen Brief mit onfen Engefigelin veftlichen befigelt ... , Nach, Gots Geburt Drotten Sundert gar bar nach in bem vunfsigestin , Jace bes Sumnabindes nach beme Bhingistage." Der-Revers Dermaun's von bemielben Tage fieht bei Wen d 11. UrlaB. G. 374., Weiter folgen; Bir Seinrich von Gobis Gnaben Landgraum Beffe n befennen offinific onbe tun funt allin Lubin bie biffin Brief febn obir borin lefin, bag (wir) Elfebethe unfen elichen Berthin mit unfeme Duje Bilftenn obir mit bem bag bar jo geharit nicht gelipgebingeth noch gewebemit en bain abir ny getun mulben. #Des ao

eyne Belentniffe und Orkunde habe wir unfe Jagefigl an bifen Brisf gehangin, ab hermann von Drunorthe abir inne Erbin abir di he mit eine insetzet keyne Ousprache libben von der Sache wenn, das wir und unse Erbin si des abe nemen sultin und vortheidingen. Gegeben nach Gots Geburth brugen hundent Jar in deme punftzigiften Jare des nehisten Smadbinde nach dem beplgin Pfingistage."

Ginen Tag fodter ausgefertigt flub bie weiter folgenben Urfunben: "3d Berman von Dryfurthe Ritter befennin vor und und mine Erbin an bisem geinwortegin Briefe, bag bie Torinbuter, Torwerthin und Wechtir uf bem Sufe gu Spanginberg mit minen beftin Rnapin und Donern, bie ich bi mir bain un gn bifer Tzit, ober waz ich ber bernach gewinne, bulbin follin, her Kriberiche mime Bruber, bem lantcemmentur, ober wen ich mit mir infete, ond bi Namin Bruber Sartmanne bem Bosthe tu Rodinbad von ftab ane in bes vorgenantin mins Bruber Sant, alfo lange, big bag ber felbe min Bruber bar bit tomit mime herrin bem Lautgrebin und mime Jungherrin Dttin, fime Sune, ond prin Erbin, bu erme Erbe, ond mit ont minen Erbin tu vnfem Gelbe. Des gu Briunde gebin ich yn biffn Brief mit mime Infigel bor mich bnb mine Erbin veftlichin befigelt nach Gots Geburt Drugen hunbert Jar bar nach in bem vunftegiften Jare an bem achtin Tage nach bem Phingest Dage.

"3d Bruber Fribrich genante von Dryfurthe bes Intfdin Ordins Lantcommentur tu Thuringin, betennin vor mich vub minen Ordin offinlichin an bifem Briefe bu wilcher Tait ber bodgeborne Forfte, min Berre Lantgrebe Beinrich von Seffin und min Jungherre Otto fin Con, und ere Erbin, tofin ere Slog Spanginberg, Sus und Stab, und was bargu gehorit, . por alfolich Gelt, ale fie Berman von Dryfurthe mime Bruber und finen Erbin Phanbis fleit und mir und mime Orbin tu erre getrumer Sant, fo fat ich pu bie vorgenante Bhand wiber antwortin ledig und los, als verre ich bar bi blibin und fie inne behalbe ane allirhande Biberfpruche und begrife bas bi bem Geborfam, ben ich mime vorgenantin Orben bain getain. Des bu Brinnbe gebin ich bifin Brif von mines onb mines Orbins wegin veftlichin befigelt mit bem Infigel ber Bafve bir Duringin, bat ber ane gehangen ift, nach Gots Geburt Druben Sunbert Jar bar nach in ben vumftzigiften Jare bes achten Lages mich bem beplgen Phingefttage."

Am 1. Juni beffelben Jahres hulbigte bie Stabt Spang en berg ben Lanbgrafen und erhielt ihre Rechte und Freiheiten bendtigt. Um 2. Juni besselben Jahres bestätigte Hermann von "Dryuorte" bie schon gedachte von seinem Better Hermann von Spangenberg geschehene Schenfung an das Hospital zu Spangenberg \*).

Bald nach dieser Entäußerung sehen wir Hermann seine Wohnung von Spangenberg nach der Burg Bilstein verlegen und seitdem änderte er auch seinen Namen und nonnt sich "von Tresurt Herr zu Bilstein." Unter diesem Namen begegnet er uns bereits 1351.

Wir haben schon oben von Bilstein gesprochen. Hier handelte es sich um die Burg mit dem ganzen dazu geshörigen Gerichte. Dies letztere war eines der Centgerichte des Gaues des Germarmart und zwar dassenige, welches die Gaugrasen in unmittelbarem Besitze behalten und so auf ihre Nachtommen die Grasen von Bilstein gebracht hatten. Diese waren im Ansange des vierzehnten Jahrstunderts ausgestorben und das ihnen untergebene Gebiet, ihre Grasschaft, an das hessische Fürstenhaus gelangt. Auf welchem Grunde aber dieser Lebergang ersolgte, darüber sehlt dis jest jede sichere Kunde. Es läßt sich sogar das

<sup>&</sup>quot;Wir Heinrich von Gots Gnabin Lantgrebe zu Hessellin vnb Otto sin Son, bekennin offinberlichin an bisem Briefe, baz wir vuse lieben getruwin Burgermeister, Schesin vnb Burger zu Spanginberg bi allim erin Rechtin, Kribeitin, Erin vnb Gnedin lozin wolfin, als sie die die der Devschaft von Spangenberg berbracht habin biz an disen hutigen Tag und sollen sie truwlichin vorantwortin und beschirmin zu allin erin Nobin, glicher wis als andere unse Stebe unde unse Burger. Unde bes zu Urfunde gebin wir in bisme Bris mit unst Instgesin vestlicht bestgelt, nach Gots Geburt brugen Hundert Jar darnach in dem vunstzigisten Jare des nestin Dinstages nach unsers Herrin Lichamtage."

Wenn die Limburger Chronit von bem Antaufe ber Berrichaft Din werbe fpricht, fo beruht biefe Bezeichnung lediglich auf einem Schreibiebter. Es foll Driverbe beifen.

<sup>\*)</sup> Drig-Urt. in ber Bfarrei-Repofitur gn Spangenberg.

Jahr dieses Bestitwechsels nicht einmal angeben. Das Gebiet war übrigens von ziemlichem Umfang. Außer mindestens 38 nach und nach wüst gewordenen Dörfern umschloß dasselbe 18 noch heute vorhandene Dörfer und Höse. Hoch von dem breiten Gipsel des Weißners, dessen Hochstäche es theilte, zog es sich bis zur Werra herab und bis vor die Thore von Eschwege. Die nur in wenigen Trümmeru noch sichtbare Burg liegt auf einem schrossen Hügel, in dem tiesen Einschnitte des Hochlandes, welches den östlichen Ink des Weißners bildet, in dem romantischen bei Albungen in die Werra ausgehenden Höllenthale.

Der Antauf von Spangenberg jog inbeg noch weitere Berpfandungen nach fich. Die Summe, welche bie Landgrafen zugefagt hatten, war nach bem damaligen Beldwerth bedeutend, und auch für Fürsten, wie die heffischen Landgrafen, nicht leicht aufzuhringen. Diese waren auch nicht im Stande, die festgestellten Studzahlungen zu leisten. Anleihen waren bamals noch unbefannt. Um Belb aufzunehmen; gab es fein anderes Mittel als ben Bertauf von Gutern auf Wiederkauf, mit andern Worten als Berpfandung. Diefe Berpfändung war jedoch von der heutigen Berpfändungs= weise wesentlich verschieden. Das zum Pfande bestimmte But wurde bem Gläubiger jur eignen Nugung übergeben und die Einfunfte bienten als Binfen für Die Summe, mit welcher der Schuldner seinem Gläubiger verhaftet mar, ju welchem Zwede immerhin wohl ein ausgleichender Anschlag vorausgeben mochte, um ficher zu fein, daß die Gintunfte ben Binsen, welche in jener Beit allgemein gehn vom Sundert betrugen, entsprachen. Auf Diese Beise mußten fich auch jest die Landgrafen helfen. Un ein und bem= selben Tage, am 21. September 1353, überwiesen fie bie Städte Wigenhausen und Felsberg an hermann von Trefurt und beffen Bruder zu pfanbschaftlichem Befige. Wigen= hausen wurde für 2000 Mart Silbers auf solange eingesett. bis durch iabrlichen Abtrag von 120 Mart bie Summe Aufier min cfern umschles Höse. Hod en Hochstächt und bis von en Trümmern Jügel, in den östlichen Fnj ei Albunger

noch weiten tie Lant, Gelbwert ben Lant h nicht im Anleihen ипефтец, itern auf Dieje dungs: immte 1eben mit ;1; úg e

t

getigt seil. Felsberg hingehen, und zwar Schloft, Gerichte und das Kloster Eppenberg, wurde ihnen | Mark eingegeben. Da bereits 40 Mark Renten Eintünften verschrieben waren, sollte Hermann 1 400 Mark an sich kausen, so daß auch hier die Pfat aufr. 2090 Mark kausen, so daß auch hier die Pfat aufr. Die Burg wurde Herm Bohnung eingeräumt. Burgmannen und Bürger ihm huldigen, und es wurde ihm gestattet, seln bei Brenn- und Bauholz in den beiden Wildern Qui Resset hauen zu lassen.

Germann hatte sich inzwischen mit Margar Solms berehelicht und wies das Leibgedinge seiner sauf Felsberg an, überließ aber schon im nächste (1354) die Hälfte seiner felsberglichen Pfandschaft Mark din die volr Härdenberg. Wie lange Felsteburtischen Besitze blieb, ist nicht bekannt, mit Wit wird vies wenigstens noch 1359 der Fall.

Danials besaß Hermann bereits auch die im 2 von Marburg auf einer Basaltkuppe des Lahnbergs Burg Frauenberg mit dem zu derselben gehörigen Als er 1364 auch das anstoßende Gericht Wittels Johann von Dermbach, dem es die Landgraser hatten, für 2041/2 Pfund Heller an sich lösse; nem "Herr zu Bilstein und Frauenberg" ").

Im Jahre 1359 wurde ihm von den La ebenwohl Stadt, Schloß und Amt Melsungen, an de verpfändet, wovon jedoch die Mannlehen, die Bälder, einige Fischwasser und die Rodzehnten ausge wurden, und in dem Besitz dieser Pfandschaft sche mann bis 1366 geblieben zu sein \*\*).

<sup>\*)</sup> Bend a. a. D. III. Urf.-B. S. 275 unb 276.

<sup>\*)</sup> Die Urfunden über alle biefe Berpfändungen find theils theils anszugsweise bei Benefa: a. D. III. U. B. G. 275 x

Auch auf Marburg hatte Hermann eine Berschreibung. Alle diese Berpsändungen waren unmittelbare Folgen des Bertauss von Spangenberg und der Unmöglichkeit der landgrästichen Kasse, die bestimmten Stückzahlungen in den sestgesetzten Fristen zu leisten. Aber auch Hermann besand sich häusig in der Lage, einen bei ihm eintretenden Mangel an Geld durch ähnliche Berpsändungen zu beseitigen; und vor allem benutzte er hierzu die Zubehörungen des Gerichts Bilstein, wobei er stets den Borbehalt machte, daß bei dem Rücksause des Gerichts diese von ihm auf bilsteiner Güter ausgenommenen Summen an der Summe, welche ihm dann die Landgrasen zu zahlen hätten, abgehen sollten \*).

Daß jener bei dem Berkause von Spangenberg gemachte Borbehalt der Ritterlehen im spangenbergischen Gebiete nicht ohne Bedeutung war, ersieht man 1370. Als damals Ditmar von Elbersdorf verschiedene Gefälle des Dorfes Rockensüß an Konrad auf dem Raine verkauste, gab Hermann ausdrücklich seine lehensherrliche Einwilligung dazu \*\*).

Erst im Jahre 1372 tauften die Landgrafen bas Schlof und Gericht Bilftein von hermann gurud, wogegen

\*\*) Dr.-Url, im ftabtischen Archiv zu Spangenberg.

<sup>\*)</sup> Rur um ein Bilb folder Berbfanbungen zu geben, will ich bieferigen fure anführen, welche mir aus tem Gerichte Bilftein befannt finb: 1351 auf Biegenbach 10 Bfund Beller 1355 " Weitenhausen . 60 Mart Gilbere 1357 " Germerobe . . . 70 1358 " Nieberhohne . . 22 1358 " 10 1358 " Nieberrobenbach 35 1359 " Braucreberf . . 13 1363 " Nibbamithaufen 7 1365 " Bierbach . . . . 10 1368 " Germerobe . . . 80 1369 " Ziegenbach... 24 1370 " Beibenhausen . 70

ibm bieselben auf fein und seiner Sausfrau Lebenszeit Burg und Stadt Frankenberg nebit bem bagu geborigen Berichte Beismar einräumten. Die Burg follten fie fich mit ihren eignen Mitteln einrichten laffen. Wie es scheint, batte Hermann feine bleibende Wohnung in der Burg Frankenberg, fondern verweilte nur vorübergebend bier, so daß nur sein. Amtmann mit den nothigen Dienern fich baselbst befand. Diesa tamen jedoch bald wit ben Burgern in Amsespalt. Die Stadt liegt auf ber öftlichen Abdachung einer Sobe. auf beren gegen Westen fleil abfallenden Ruppe bie Bura stand. Beibe wurden burch bie schone Bfarrfirche getrennt. Nun ergablt ber frantenberger Chronist Bigand. Gerstenberger, genannt Bobenbander \*): Darnach ließ ber von Trefurt eine neue gute Mauer vor bem Schloffe gegen bie Stadt aufführen. Nun batte berfelbe fast muthwillige Diener, welche den Burgern, und das je langer je mehr, viel Berbrief ju thun fich unterstanden, und wann biese fich barüber betlagten, so gab ber herr ihnen boch wenig Troft. Es geschah sogar, bag die Diener die Bürger schlugen und sie in ihre eignen Reller warfen, wann sie ihre Belage bezahlen follten. Auch murbenan ben Frauen, Töchtern und Mägden ber Burger viel Schande genbt, und viele Bürger wurden gewaltsam und mit Unrecht aus ber Stadt vertrieben, Alle nun hermann binten am Schloffe gine Pforte anlegen ließ, um bieselbe als Eine und Ausgang zu benuten, so widersprach dem die Stadt und wollte bas nicht gestatten. Darum baute die Stadt zwei neue Thurme por bas Schlok und zog von einem Thurme zum andern einen tiefen Graben vor ber Bfortes if Dagnitlagten bie Bürger über folden Uebermuth bei ben Landavafen und bigfe liefen es geschehen, daß etliche ben vertriebenen Burger heimlich in bas Schloß stiegen und Feuer anlegten, welches fich verbreitete und bas gange Gebäude gerftorte. Auf biefe

<sup>\*)</sup> In feiner thur.-heff. Chronil bei Schminck e, Mon. hast. It. p. 493.

Weise wurde Frankenberg ber fresurtischen Ueberlaft lob. Das Schloft aber murbe feltbent nicht wiederhergeffellte feine Mauern gerfielen mehr und mehr, und jest find nier noch wenige Refte bavon übrig. " audliche nicht auch 11.12 Dage Bermann auch auffer Beffen noth Biffigungen batte, ernieht mait: 1372, wo et für fein Dorf Bomberd bet Thonasbrück (in Thuringen) Dienithefreiung ethielt:\*1: Du. De em gwir kinderlos war; alfo feine unnattelbaren Erben batter gebachte er weifigftens ber Riede fic wohlthatig zu erzeigen und badurch zugleich für fein eifiges Beil Sorge ju tragen. Go übergab er in Beineinfchaft mit feiner Sausfrau 1366 bem Abte bon Beisfelb 400 Mart und bestimmte beren Binfen (40 Mart) in Stelenmeffen, welche nachubeiber Tobe gehalten werben follten. Wahrenbichertigu lefenber Meffe follte eint Duch mit bem trefurtifchen Bappen ausgelege werben und 4 Rergen bak auf brennen. Gr bestimmte genau, was jedem ? ber bet ber Meffe thatig fein wurde, und mas felbit ben Rapftell berren werden sollte; welche der Messe beimobnten. wilte ber Seelgerather alle Dugtember 20 armen Menicon gutlich thun, ub. h. biefelben fpeifen und tranten \*\*). Die Binfen murben vom Abt auf bas Bericht Lunded angemiefen und 1367 bulbigten bie Burhmannen von Lanbed in Bezug auf diese Rento bem trefurtifchen Chepaure !! Benn nicht zu berselben Zeit, bann boch wenig fvater. machte der Abt von Berefeld Bermann gum Etbburggrafen von Bersfeld, und feitbem Billein abgelofte morben und er damit auch die Bezeichnung als Herr fu Bilftein abgelegt hatte it führte Bermann jenen Ditel. Dat bie bersfeldische. Erbburggrafichaft: 1292 won ber Abtet eingezogen morden mar +), fo bleibt es zweifelhaft, ob mit solven you have small or a gold joint a solid guidance

<sup>\*)</sup> Mittheilung bes herrn Professor Dr. Rein zu Gifenach.

<sup>\*\*)</sup> Urt. Abichrift. - \*\*\*) Drig.=Urt.

<sup>. †)</sup> Canbau, Beidreibung bes Beffengaues S. 152."

fer Bezeichnung noch amtliche Befugniffe verlnüuft waren. r diefelbe nur als ein Ghrenname zu betrachten iften d. auch in ber St. Beterefirche zu Kriglar fiftett Berinn 1372 Meffen, und gwat Bigifien und Seelemmeffen iede Boche, für jeden Quatember und für feinen einnen bestag und die Todestage feiner Eltern, bestigte Ram torbenen von Trefurt und bes, altere Friedrich's von jangenberg. Wie ju Bersfeld follte auch bier ein Teppich Chore ausgebreitet werben und auf Diejem 4 Rerzon nnen. Allen, welche gegenwärtig feien, ben Chorberren, 2 Bifaren und ben Altariften, follte ein Brafentie merben, laleichen ben Opferleuten 4 Schill. Biennige, ben Chorülern 12 Schillinge, dem Kindermeister (Schulmeister) Schillinge, bem Ruften aber follten für die Richter bei em Begangniffe 4 Schill. Bfennige, gereicht werben. ir : Saltung biefer Dieffen übermies. Sermann 500 Mart, iche, ihm von den Landgrafen auf Alsfeld und Rotenburg ichrieben waren. Auch gehlte er bagr fofort noch 200 art und bas Stift verfprach bafür jahrlich, fo tangener e, 50 Mart zu entrichten, und ihn gleich einem Chors ern mit Wein und Brod ju beforgen gewenn jer nach iglar tomme, und wenn er nur feine Diener fende, bieje Brob zu verfeben Dann in inen it that the total with bu leinen begien Anbensfahren mobntell bermonn im ma er dit cheme Simis befag.

gu fagen. Ihrem Siegel nach \*) scheint fie bem gräflichen Sause von Solms angehört zu haben.

Mit hermann ging das Geschlecht ber von Trefurt ju Enbe. Die meisten seiner Besitzungen fielen an Die beffischen Fürsten gurud; mas aus ben übrigen wurde, ift unbefannt.

Die von Trefurt gehörten, wie icon oben bemertt worden ift, bem thuringischen Dienstadel an. Reginbard wird 1192 ausbrudlich als thuringischer Ministerial bezeichnet \*\*). Inbessen begannen fich bie Unterschiebe gwischen Freien und Dienstmannen im breizehnten Jahrhundert mehr und mehr zu verwischen, und wenn auch noch eine Rluft zwischen bem niebern Abel und ben Ebelberren und Grafen blieb, fo ift boch in ihren Rechten meist tein Unterschied mehr zu ettennen. Auch viele niederadelige Familien befigen ihr Gut ju bemfelben vollen Rechte, wie die Grafen, b. h. fie haben die volle gräfliche Gewalt. Es macht fich barum selbst untet bem niedern Abel ein Unterschied bemerklich, ber wenn auch nicht immer geradezu bervortritt, bennoch bei einiger Aufmerksamkeit fühlbar wird. Dies ist vorzugsweise bei ben von Trefurt ber Fall. Mag auch auf die Formel dei gratia, welche einmal Friedrich III. von Trefurt braucht, tein Gewicht gelegt werden konnen, so ist es boch von größerer Bedeutung, daß sie nicht selten als Edelherren (viri nobiles) bezeichnet werden. Ja, bei bem spangenberger Stamme ift dies fogar Regel und beffen: Gtieber nennen fich durchweg als herren (domini) zu Spangenberg. Bei dem letten des Geschlechts, dem :reichbeguterten Bermann, macht fich bies fogar in seinem Siegel geltent, benn 1. July 1. 1985 ::

:::..

<sup>\*)</sup> Daffelbe zeigt eine Frau, welche zur Linken ein Schild mit bem trefurtifchen Bappen, und zu ihrer Rechten ein zweites Schilb, wie es icheint, mit einem aufgerichteten Lowen bat. Das lettere Bild ift febr unbeutlich.

<sup>\*\*)</sup> Kuchenbecker, Anal, hass, XII, p. 328.

er führt ein Doppelfiegel, wie dies sonst nur bei Grafen und Fürsten üblich ist.

Das Wappen ber von Trefurt war ein Rad M. batt mit sechs, balb mit fieben, balb auch mit acht Speichen. Dies Mappenzeichen haben alle Stämme gleichmäßig und unverändert beibehalten. Bis in's vierzehnte Jahrhundert baben alle Siegel die gewöhnliche Dreiedsform mit ausgebogenen Seiten, bis auf bas Siegel hermann's von Brandenfels, welches eine runde Gestalt hat. 3m vier= gehnten Jahrhundert wird biese Ferm allgemein und 28 bleibt auch nicht mehr bas einfache Rad. hermann VII. Siegel ist rund und zeigt statt des Rades ben helm mit zwei Mügeln, und ber lette ber Familie, hermann IX., führt sogar ein großes und ein kleines Siegel (1343). Das erstere hat 2 rh. Boll Durchmesser und enthält ein Schild mit bem Rade und darüber einen Belm mit zwei Flügeln, bas fleine dagegen nur den beflügelten Belm. Des lettern bediente er sich aber auch als Rudsiegel, in gleicher Weise, wie wir dies bei Grafen und Fürsten finden. Aufer diesen findet man übrigens auch noch brei andere fleine Siegel von ihm. Das eine, welches er inshesondere- 1350 gebrauchte, zeigt innerhalb einer Umfranzung ein Schild mit einem Rabe, bas andere, welches man von 1358-1364

Burger of the option of the

Babricheinlich hat man ein Rab gewählt, weit man damit eine Anbentung des Namens gehen wollte, indem man die erste Sylbe bon drehen herleitete, und die zweite als fort (porro) sich bachte, abullch also wie die Grasen von Jiegenhaln ihr Bappen sich sachten, indem sie einem Johne einen Ziegenkopf gaben, unbekkimmert, daß das Hain oder Sagen in ihrem Namen nichts mit einem Hahne (gallus) zu schaffen hatte, sondern einen Wald oder auch einen eingeheigten Naum (indago) bezeichnete. Das tresutische Wappen hat deinem auch nicht das intudeste mit der gewöhnlichen Erklärung des Wortes Dieto ürb als Dreifurth gemein, gewährt aber einen und so schlagenharpt. Beleg sitt die Willtarlichkeit in der Wahl der Wappenbilder.

findet, ein einfaches Rad; das britte; welches er 1866—1870 anwendet, hat innerhalb einer dem ersten ähnlichen Umrahmung einen Helm: mit zwei Flügeln, und zur Seite jedes Flügels ein kleines Schildchen mit einem Rade.

## V.

Die Schlacht auf dem Campus ledistavisus im Jahre 16 nach Christi geburt. Bon dem Regierungs-Assessor Rröger.

Unter den zahlreichen Schlachten zwischen ben Römern und den Deutschen nimmt einen hervorragenden Rang ein die Schlacht auf dem Campus Idistavisus, welche Tacitus in Ann lib. II. cap. 9 ff. näher beschreibt:

Rachdem der Cherusterfürst Armining, aufgebracht über ben Stolz und die maaflose Barte, mit welcher bei römische Statthalter Quintitius Barus die Deutschen bebantelte, durch einen verstellten Angriff ber un ber mittleren Weser wohnenden deutschen Boltsstämme die Romer Bis in die, durch schmer zugängliche Berge, tiefe und zahlreiche Schluchten, sowie bichte Walbungen, fast unwegsame Begend zwischen ben Quellen ber Lippe und ber mitfleren Weser gelockt und die brei Legionen des Barus baselbst polltommen aufgerieben hatte, beschloffen die Romer, einestheils die verlorenen Bortheile wieder zu erlangen, anderntheils aber, fich für diese Niederlage an den babei betheiligt gewesenen deutschen Boltsftammen ju rachen, und biesem Zwede galt unter anderm auch ber im Jahre 16 nach Christi Geburt von dem Sohne bes Drufus, Cafar Germanifus, einem der ausgezeichnetsten Feldberrn ber Romer. von der Ems ber, beren Mundung er zur Sce etreicht hatte, mit einem Heere von mindestens 60000 Mann gegen die Weser unternommene Zug, auf welchem er mit den Deutschen unter Arminius und Inguiomar auf dem Campus Idistavisus zusammenstieß.

Die Schlacht nahm zwar, einen für die Deutschen ungünstigen Ausgang, sie zählt aber doch zu denjenigen Kämpsen, welche in der deutschen Geschichte ewig glänzen werden, weil die von den Heerschaaren des Arminius entwickelte Tapserkeit auf die Römer einen solchen Eindruck machte, daß sie sich schleunigst zurückzogen und keinen Bersuch wieder wagten, weit in das Innere Germaniens vorzudringen.

Aus diesem Grunde haben sich denn auch sämmtliche Uebersetzer und Ausleger des Tacitus und alle Geschichtsforscher eiseig mit den Einzelnheiten derselben beschäftigt; über die Lage des Campus Idistavisus aber und über die Form und die Bedeutung seines Namens sind dieselben so vielsach verschiedener Ansicht, daß es nicht ohne Interesse sein wird, noch einmal zu prüsen, ob und welche Gründe für und gegen die einzelnen Unterstellungen sich ansühren lassen, und ob denn wirklich, wie die meisten Ausleger des Tacitus anzunehmen geneigt sind, die Beschreibung desselben so ungenau ist, daß man seinen Worten densenigen Zwang anthun muß, welchen man für nöthig hält, um eine Gegend zu sinden, auf die seine Erzählung passe.

Die Beschreibung des Tacitus lautet in freier Uebersfehung etwa folgendermaaßen:

Nachdem er einige frühere Kampfe geschildert, führt er Annal, lib. II. cap. 8 fort:

"Die Seefahrt war günstig und Germanicus erreichte die Mündung der Ems, auf deren linkem Ufer, (wahrscheinlich bei einem Orte Namens Amisia) er die Flotte zurückließ. Doch that er nicht wohl daran, an dieser Stelle zu landen: denn durch die Nothwendigkeit, die Truppen auf das rechte User überzusehen und zu diesem Zwecke Brücken zu erbauen, verlor er nicht nur mehrere Tage Zeit, sondern IX. Band.

es fand auch, nachdem die Legionen und die Reiterei während der Ebbe unerschrocken über den Fluß gegangen waren, durch die eingetretene Fluth ein Theil der batavischen Hülfstruppe den Tod in den Wellen, als sie sich ohne Rücksicht auf jenen Umstand in den Fluß warsen und, um ihre Fertigkeit zu zeigen, das entgegengesetzte User schwim= mend zu erreichen versuchten. . . . . (Große Lücke im Texte).

Während nun Casar das Lager für seine Arnppen abmessen und ausschlagen ließ, erhielt er die Nachricht, daß in seinem Rücken ein Ausstand der Angrivarier ausgebrochen sei, und er mußte den Stertinius mit Reiterei und leichten Fußtruppen zurücksenden, um solche Treulosigkeit mit Feuer und Schwert zu rächen. Arminius stand aber mit den Heersührern der Deutschen auf dem entgegengesetzen User der Weser und, als die Römer den Fluß erreichten, fragte er, ob Cäsar gekommen wäre, und, nachdem seine Frage bejaht worden, ob es ihm erlaubt sei, mit seinem Bruder (Flavius, welcher im römischen Heere Dienste leistete) zu reden. . . . : (Gespräch zwischen den beiden Brüdern über den Fluß hinüber).

Allmählig wurde jedoch ihr Wortwechsel so heftig, daß sie sich nicht einmal durch den in Mitte liegenden Strom hätten davon abhalten lassen, handgemein zu werden, wenn nicht Stertinius hinzugeeilt wäre und den, seine Wassen und sein Pferd sordernden, Flavius gewaltsam am Kampse gehindert hätte.

Am folgenden Tage standen die Schaaren der Deutsichen in Schlachtordnung auf dem rechten Weseruser und Cäsar sah wohl ein, daß er durch eine Forcirung des Fluß- übergangs, ohne vorher das gegenüberliegende Terrain zu besetzen und Brücken zu schlagen, seine Legionen in große Wesahr gebracht haben würde. Deshalb sandte er die Reiterei unter Stertinius und Aemilius an verschiedenen Stellen durch den Fluß, um das andere User zu säubern, und durch eine Stromschnelle setze Cariovalda, der Kübrer

der Bataver, auf das rechte Ufer. Diesen locken die Cheruster jedoch durch verstellte Flucht in eine von Wald eingeschlossene Gbene, umringten ihn und drangen dann von
allen Seiten auf ihn ein. Zwar hielt Cariovalda lange Zeit den hestigen Angriff der Feinde aus, ermahnte die Seinigen, den Feind in gedrängter Stellung zu durchbrechen, und stürzte sich selbst in die dichteste Masse; aber vielsach verwundet sant er unter seinem getödteten Pferde und mit ihm viele andere Braven, der Rest entrann der Bernichtung durch ihre Tapserkeit und durch die Hülse der unter Stertinius und Aemilius herbeieilenden Reiterei.

Indessen, doch hielt er, nachdem ihm durch einen Ueberzu seigen, doch hielt er, nachdem ihm durch einen Ueberläuser die durch den Anblick der Lagerseuer der Deutschen beglaubigte Nachricht zugegangen war, daß Arminius einen Ort, wo er sich den Römern zum Kampse stellen wolle, ausgewählt habe, daß auch noch andere Bolksstämme im Walde des Hercules zusammengesommen seien und man eine nächtliche Erstürmung des römischen Lagers beschlossen habe, einen Angriss nicht für gerathen und sandte Kundschafter aus, welche ihm denn auch meldeten, daß sie das Wiehern der Pferde und das Getöse einer ungeheuern ungeordneten Menschenmenge hörten.

Casar verschloß sich der großen Gefahr nicht, in welcher er schwebte, und faßte den Plan, den Geist seiner Truppen zu prüsen, weshalb er in der Nacht . . . . (Erzählung der Ausführung seines Borsages).

Da sprengte ein der römischen Sprache kundiger seindlicher Reiter gegen den Wall und versprach im Namen des Arminius jedem Ueberläuser Weiber, Ländereien und täglich hundert Sesterzien bis zum Schlusse des Arieges. Er entstammte durch diese schmachvolle Zumuthung aber den Zvrn der Legionen und Cäsar, welchem außerdem auch ein Zeichen des Himmels einen günstigen Ausgang der Schlacht vorhergesagt hatte, benutte diesen Umstand, sprach 16 \*

seine Truppen in erhebender Weise an und gab das Beichen zur Schlacht.

Doch auch Arminius und die übrigen Führer der Deutschen unterließen es nicht, die Ihrigen zum Kampfe anzuseuern, und führten sie auf das Schlachtseld, welches den Namen des Campus Idistavisus führt.

Dasselbe liegt mitten zwischen der Weser und den Bergen und ist von ungleicher bogensormiger Gestalt, je nachdem die Berge vortreten, oder die User des Flusses zurückweichen. Im Rücken erhob sich ein Urwald von hohen Bäumen und nackte Felsen starrten hervor zwischen den Stämmen der Bäume \*).

Das offene Feld und den vordern Theil des Waldes hatten die feindlichen Streitmassen besetzt, die Höhen waren nur von cheruskischen Schlachthausen erstiegen worden, welche sich von oben herab auf die kämpsenden Römer wersen wollten \*\*).

<sup>4)</sup> Dies scheint mir Tacitus mit ben Worten: "pura humo inter arborum truncos" haben sagen zu wollen. Das Gestein war nicht bebeckt mit artbarem Boben.

<sup>\*\*)</sup> v. Wietersheim überfett bier: "Die Cheruster allein batten auf bem Bergruden 2c. und nimmt an, bag Arminius biefelben als Referve bestimmt gehabt babe. Ich glaube biefes nicht, weil bie Cheruster wohl ficher bie volle Balfte bes beutichen Beeres ausmachten, und obne fie an Sieg wohl nicht zu benten mar, eine Aufftellung berfeiben auf ben Bergen, welche von Sameln bis jur Porta Westphalica auf bem gangen füblichen Abhange bes Wefergebirges angerft fteil und, fo ju fagen, unbaffirbar find, fie aber bem Rampfe faft ganglich entzogen haben wurbe. Gingelne fleinere Abtheilungen fonnten .. wohl auf ben Bergesruden Stellung nehmen, fich bafelbft beden und zur gelegenen Beit ben Romern in Flanke ober Ruden fallen. einer größern Beeresmaffe mußte biefes aber bamale ebenfo unmöglich sein als jett. Bubem glaube ich auch, baf Tacitus. wenn er von ber Stellung ber gesammten Streitfrafte bes derustifden Stammes hatte fprechen wollen, nicht ben Ausbrud "insedere" gebraucht haben würbe. Ich nehme beshalb an, bag nur einzelnen Abtheilungen ber Cheruster bie Aufgabe geworben mar, ben Romern

Unser (das römische) Heer schritt in folgender Schlachtsordnung zum Kampse: Boran die gallischen und germanisschen Hülfstruppen, dann die Bogenschützen, dann Säsar mit 4 Legionen, 2 prätorianischen Cohorten und dem Kerne der Reiterei, dann wieder 4 andere Legionen, das leichte Fußvoll, die berittenen Bogenschützen und die übrigen versbündeten Truppen, alle kampsesbereit.

Als Cafar fah, daß cherustische Schlachthaufen aus Uebermuth fich vorwagten, befahl er ber schweren Reiterei, den Deutschen in die Flanke zu fallen, dem Stertinius aber, mit den übrigen Reitern die Feinde zu umgehen, und versprach, selbst zur rechten Zeit am rechten Plate zu sein.

So griffen benn gleichzeitig die Fußtruppen von vorn, die Reiter von der Seite und im Rücken an und die Deutsschen wurden dadurch bergestalt in die Enge getrieben, daß diejenigen, welche im Walde gestanden hatten, in das offene Feld, diejenigen aber, welche das letztere besetzt gehalten hatten, gegen den Wald hin geworsen wurden, und das Centrum wurde von den Hügeln herabgedrängt.

Aber lange noch hielt der tapfere Arminius, obgleich mit Wunden bedeckt, gleichzeitig kampfend und Befehle ertheilend, hier das Treffen aufrecht und warf sich auf die Bogenschützen, um fie zu durchbrechen, doch die rhätischen, windelicischen und gallischen Cohorten stellten sich ihm hier

einen hinterhalt zu legen. Will man übrigens so, wie v. Wietersbeim, übersetzen und unterstellen, daß Tacitus unter ben soli Cherusci beren gesammte Macht verstanden habe und daß diese nicht die Seitenabhänge des Wesergebirges, sondern eine in der Mitte des Schlachtseldes (medii inter hos Cherusci, heißt es an einer anderen Stelle) sich hinziehende Higestete besetzt gehabt hätten, so spricht diese ebenwohl beutlich für diesenige Lotalität, auf welche ich das Schlachtseld vorlege, indem sich an keiner der Stellen, an welchen andere das Schlachtseld suchen, quer durch dassellen, welche den Ramen "colles" oder gar "juga" verdienten.

entgegen; endlich gelang es ihm aber doch, durch seine eigene Kraft und die Bucht seines Pferdes, sich durchzusschlagen, da sein Gesicht dis zur Unkenntlickeit mit Blut bedeut war. Nach einigen Nachrichten sollen ihn freilich die unter den Römern besindlichen Chauken zwar erkannt, aber durchgelassen haben und ebenso gelang es durch List oder Gewalt dem Inguiomar glücklich zu entkommen. Die übrigen Streiter erlagen, Schritt sür Schritt den Plat vertheidigend, dem Gemetzel und die meisten sanden bei dem Bersuche, die Weser zu durchschwimmen, durch die Geschoffe der Römer oder die Strömung, dann durch das Gewicht der Nachstürzenden und den Einsturz der User ihren Tod.

Bom Morgen bis in die Nacht dauerte das Blutbad und 10000 Schritte weit war der Boden mit Leichen und Wassen bebeckt, unter denen man die Ketten fand, welche die Deutschen zum Schließen der gesangenen Römer mitgebracht hatten. Dann riesen die Soldaten auf dem Schlachtselde den Tiberius zum Imperator aus und errichteten ein Siegesdenkmal, auf welches die Namen der geschlagenen Feinde geschrieben wurden.

Nicht so sehr aber erfüllten Bunden und Berluste, als dieses Siegeszeichen, die Deutschen mit Wuth und Born. Dieselben Männer, welche eben noch so den Muth verloren hatten, daß sie die Sitze ihrer Bäter verlassen und sich bis hinter die Elbe zurückziehen wollten, verlangen von neuem nach der Schlacht und greisen zu den Wassen. Arm und Reich, Jung und Alt, Alles stürmt plöslich gegen das römische Lager und verbreitet Schrecken und Berwirrung.

Um britten (letten) Tage \*) erfeben fie einen Plat jur Beiterführung bes Rampfes, eine enge feuchte Cbene

<sup>\*) 3</sup>ch werbe unten barauf durudtommen, warum ich glaube, baß ber Ausbruck bes Tacitus "postromo" "am letten Tage", nicht "julett" übersetzt werben muß.

zwischen dem Flusse und dem Walde, welchen letztern ein tieser See soweit umschloß, als nicht won der einen Seite der breite Damm reichte, den die Angrivarier als Grenzscheide zwischen sich und den Cherustern errichtet hatten. In dieses Vlachseld stellte sich das Fußvolk, die Reiterei versteckte sich in den nahen Wald, um den in das Dickicht vordringenden Kömern in den Kücken zu fallen.

Richts von alle dem war jedoch dem römischen Keld= herrn unbefannt, ihre Plane, die Gegend, die offenen, wie gedeckten Stellungen, alles kannte er genau und wandte ihre Anschläge zu ihrem eigenen Berberben. Das offene Feld überließ er bem Seius Tubero mit ber Reiterei, bas Fußvolt stellte er so auf, daß ein Theil in ber Ebene gegen ben Wald, ein Theil gegen ben Damm porbrang. Das Schwerste nahm er für fich, das Uebrige überlieft er ben Legaten. Die in der Gbene vordringenden Reiter brachen zwar schnell vorwärts, diejenigen Streiter aber, welche ben Damm ersteigen sollten, murben, sobald fie bie Mauer erflimmen wollten, von oben berab mit ichweren Schlägen geworfen und Cafar jog deshalb, Die Ungleichheit Dieses Rampfes erkennend, seine Legionen etwas zurud und ließ die Feinde mit schweren Wurfgeschossen überschütten; und, während fich fo die Gegner nicht vorwagen durften, weil fie sonst mit Bunden bedeckt wurden, griff Cafar mit ben pratorianischen Coborten den Wall an. erstieg ibn und brang ungestum in den Bald ein, wo Mann gegen Mann der Kampf fich fortsette.

Der Feind hatte im Rücken den See, die Römer den Fluß und die Berge; beide konnten nicht von der Stelle, nur im Muth lag noch Hoffnung, nur im Siege noch Heil. Und nicht weniger furchtbar kämpften die Deutschen, aber der Kriegskunst und Bewassnung der Römer vermochten sie nicht zu widerstehen, zumal ihre große Masse in dem dichten Gedränge weder durch ungestümen Angriss, noch durch ihre Gewandtheit sich retten, und ihre langen Speeve nicht

Minden unter allen Umständen nicht geliefert worden sein kann, weil sich von da ab dis zur Nordsee an beiden Ufern der Weser überall keine Berge mehr vorsinden, der Fluß vielmehr in einer unabsehbaren Gbene dahinstießt.

Ebenso hat v. Wietersheim den Beweis geliefert, daß die Ansicht Strombecks unhaltbar sei, indem das rönnische Heer keinenfalls oberhalb Hameln die Weser überschritten haben kann. Es ist auch gar nicht zu denken, was den Germanicus bestimmt haben sollte, den Hin- und Rückmarsch von und zum Unterrhein nach und von der Gegend von Holzminden zur See zu unternehmen und dann sein Heer durch ein zweisaches Ueberschreiten des Teutodurger Waldes (bei Bieleseld und bei Högter) doch der Gesahr eines gleichen Schickslass auszusetzen, wie es den Legionen des Varus widerfuhr.

Begen die von Muffling vertretene Unficht fpricht sodann meines Erachtens aanz entschieden ber Umstand. bak einmal die nördlichen Abhänge bes Wesergebirges und die westlichen Abhange des Buckeberges, welche fich gang fanft in die Ebene verlaufen, nicht »prominentia montium, " welchen Ausbruck Bitruvius für Borgebirge gebraucht, genannt werden können, und daß fodann nicht erklärlich ist, wie bie Deutschen von den Römern von den Sügeln — mit welchen hier doch nur der Buckeberg verstanden sein konnte, weil eine Besetzung ber nördlichen Abhange bes Besergebirges ihnen jede Aussicht auf Rudzug abgeschnitten und zubem auch den Römern keine Gelegenheit gegeben haben wurde, den Deutschen mit Reiterei in den Rücken zu fallen - berabgebrängt - collibus detrudebantur - in ber Lage gewesen fein follten, ihr Beil im Durchschwimmen ber Befer gu suchen. Die beiberseitigen Stellungen ber feindlichen Beere müßten sich geradezu verkehrt haben, da die Romer von ber hier geradeaus fliegenden Weser her angriffen. haben wir hier keinen durch Ausweichen der Weser innegunliter begrenzten Raum, fondern ein fast regelmäßiges Biered.

Die Ansichten von Grotefend und Biderit fimmen mit ber von v. Wietersheim aufgestellten Bermuthung im Wesentlichen überein, sodaß ich ihre Beleuchtung mit ber Betrachtung letterer füglich vereinigen und nur gelegentlich auf die abweichenden Buntte zurücktommen kann. Leugnen läft fich nicht, daß von Wietersbeim feine Behauptungen und Unterstellungen mit großem Scharffinne und leidlicher Ortstenntnif aufgestellt hat; bennoch aber habe ich, mit ben in Betracht kommenden Lokalitäten vollkommen vertraut, und, nachdem ich mit manchen sachverständigen Bersonen, welche sich für diese Angelegenheit interessirten. Rücksprache genommen, mich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß v. Wietersheim in vielen wesentlichen Buntten geirrt habe und bazu burch ben außern Anblick des Terrains, welches er in Näherem nicht untersucht bat, verleitet worden sei.

Um dieses darzulegen, muß ich jedoch furz ausein= anderseben, wie sich v. Wietersheim ben Bang ber verschiedenen Schlachten bentt, eine Ausführung, welche ben Lefer um fo mehr interessiren wird, als biefer Schriftsteller, wie gesagt, von allen am meisten Sach- und Ortstenntnig bewiesen hat. Nachdem er zunächst mit schlagenden Beweisen dargelegt hat, daß der Bunkt, wo die römischen Seerfaulen an das linke Weferufer gelangten, nirgends anders, als in ber Nahe bes jegigen Babeortes Rehme etwa in der Mitte amischen ber Porta Westphalica und der Stadt Blotho gelegen - ju suchen sei, und, daß das berühmte Zwiegespräch des Arminius mit seinem Bruder Flavius über den Fluß hinüber etwa in der Nähe ber Stadt Blotho stattgefunden habe, wo die Weser ter Dertlichkeit nach auch ehedem so schmal gewesen sein muß, daß fich zwei Versonen von den beiden entgegengesetten Ufern aus wohl mit einander unterhalten konnten, und Arminius im Stande war, die von Tacitus beschriebene Entstellung der Gesichtszüge seines Bruders zu erkennen, schildert er

Die Lotalitäten und ben wahrscheinlichen Gang ber einzelnen Greignisse im Wesentlichen folgendermaagen:

Am Tage nach jenem Zwiegespräch sollen die deutschen Schlachthausen auf und vor den hinter dem Dorse Gisbergen gelegenen Höhen gestanden, das Centrum des römisschen Heeres sich aber in der Gegend von Barnholz auf dem linken Weseruser befunden haben. Die Reiterei sei dann theilweise bei Beltheim, theilweise bei Rinteln — zwisschen diesem Orte und Eisbergen, wo jetzt das Gut Dankersen liegt — und Cariovalda mit den Batavern unmittelbar bei Eisbergen über den Fluß gesetzt, wo sich allerdings noch jetzt eine Stromschnelle in der Nähe besindet. Cariovalda sei dann von den Deutschen in das Thal des zwischen Eisbergen und Beltheim in die Weser mündenden Baches geslockt und hier seien seine Schaaren theilweise vernichtet worden.

Aus der Erzählung des Ueberläufers: "Daß Arminius einen Ort, wo er sich den Römern zum Kampse
stellen wolle, auserwählt habe, daß auch noch andere Bolksstämme im Walde des Hercules zusammengekommen seien,
und man eine nächtliche Erstürmung des römischen Lagers
beschlossen habe," schließt von Wietersheim sodann, daß

- 1) das Schlachtfeld des zweiten Treffens nicht auf berfelben Stelle zu suchen sei, wo die Deutschen bei ber Antunft des römischen Heeres Stellung genommen batten.
- 2) zwischen beiben Schlachttagen mehrere Tage in Mitte gelegen hatten, um Beit zur Bersammlung ber Hulfstruppen zu gewinnen, und
- 3) der Berathungsort der germanischen Seerführer im Sarrel bei Budeburg gelegen habe.

Demgemäß läßt er dann bis zur Schlacht auf dem Campus Idistavisus einige Tage verstreichen und die Römer während dieser Zeit oberhalb Rinteln da, wo jett das Dorf Engern liegt, den Strom überschreiten und daselbst ihr Lager aufschlagen.

Die Deutschen haben sich indessen bis zu dem, südlich und südwestlich von der Weser, nördlich vom Süntelgebirge und bessen Fortsetzung nach dem Wesergebirge hin und östlich vom Ullen- und Finnenberge begrenzten Dreieck zurückgezogen und hier hat die Schlacht des zweiten Tages auf dem Campus Idistavisus — in solgender Weise stattgefunden und ihren Berlauf genommen.

Germanicus, bessen Heer süblich und westlich vor ben, in der Gegend der jetzigen Orte Rhoden, Bartsen, Zersen, Bensen und Haddessen besindlichen Erhöhungen und auf den dahinter liegenden Borbergen des Süntels den seiner harrenden Deutschen gegenüber Stellung genommen hatte, ließ den linken Flügel des Feindes durch Stertinius mit der Reiterei von Fischbeck her über Hösingen, Haddessen und durch die Schlucht zwischen dem Süntel und dem Wenchenberge umgehen und saste sie auf diese Weise dergestalt in die Witte, daß ein Theil der Deutschen genöthigt wurde, sich bei Vischbeck in die Weser zu stürzen, um schwimmend deren linkes User zu erreichen, daß Arminius selbst aber keinen andern Ausweg sand, als sich thalabwärts wieder bis in die Gegend von Rinteln und Eisbergen zu slüchten.

Da nun dieser Schilderung nach die Deutschen westwärts gestohen sind, so läßt er sie sich im Bückeberge, jenseits des Wesergebirges, versteden, von da aus das römische Lager beobachten und vexicen und sich durch den nunmehr ausgebotenen Landsturm ergänzen.

Dann, nach einem Zeitraume von 10 bis 12 Tagen, find sie wieder gerüstet und nehmen Stellung zur Aufnahme des dritten und letzten Kampfes.

Ueber die Lokalitäten, welche nunmehr in Betracht kommen, ist er jedoch in Zweifel; er weiß nicht, ob die Schlachthaufen der Deutschen in der Nähe des Steinhuder Meeres oder auf dem linken Weseurser unsern Minden gestanden haben. Soviel nur glaubt er mit Scherheit ansuchmen zu können, daß der lette Kampf nördlich vom

Wefergebirge ausgesochten worden sei. Er verkeint zwar nicht, daß das Terrain hier für die Deutschen überall ungünstig gewesen sein muß, weil es, ohne Berge und Schluchten, den Römern Gelegenheit bot, ihre Streitfräfte vollksmunen zu entwickeln, allein er glaubt, daß es für Arminius politisch geboten gewesen sei, gerade die Nordebene gegen das Borbringen der Nömer zu schützen, weil sonst die in ihr wohnenden, mit den Cherustern gegen die Nömer verhändeten, Longobarden preisgegeben und zur Flucht über die Sibe genötsigt worden sein würden.

Für die Berlegung des Schlachtfeldes an das Steine huter Meer spricht seiner Ansicht nach hauptsächlich der noch vorhandene See; aber die von Tacitus erwähnten Berge, welche den Römern den Rückzug abschnitten, vermist er hier und sieht sich auch genöthigt, das römische Heer, welches er über das Wesergebirge hin nicht vordringen lassen kann, bei Rinteln wieder über die Weser zurück, dann über Blotho zur Porta Westphalica hinzusühren und dasselbe unterhalb dieser den Fluß wiederholt überschreiten zu lassen.

Die Lokalität unterhalb und westlich von Preußisch Minden aber will er deshalb nicht bestimmt für den Ort der dritten Schlacht erklären, weil es ihm ein zu gewagtes Unternehmen zu sein scheint, die Deutschen nach der verklörenen Schlacht auf das linke Weseruser übersehen zu lassen. Er sührt zwar an, daß es möglicherweise im Plane des Arminius gelegen haben könne, den Römern die Rudszugslinie abzuschneiden, und vermuthet, daß die jetzt von der Bastau durchstossen, und vermuthet, daß die jetzt von der Bastau durchstossen, immer noch sumpsige Gegend eher dem durch einen See erfüllt worden sei, wirst aber doch selbst die Frage auf, ob der Raum zwischen dieser Bertiefung und dem Nordabhange des Wiehengebirges (Fortsetzung des Wesergebirges auf dem linken Flususer) weit und geräumig genug gewesen sei, um zwei großen Heeren zum Kampsplatze zu dienen.

Grotefend und Biderit weichen in ihren Darftellungen

von den eben geschilderten Annahmen nur insofern ab. als fie, die Möglichkeit einer Berlegung des Schlachtfelbes bes britten Schlachttages auf bas linke Weserufer gang übergebend, beibe baffelbe nur in ber Rabe bes Steinhuter Meeres fuchen, zwischen ben zweiten und britten Schlachttag aber teine erhebliche Reit einschieben. Sodann sucht Grote= fend ben Campus Idistavisus nicht, wie v. Wietersbeim, in ber amischen Oldenborf und Rischbed gelegenen Chene, wo wir jest das Gut Staue finden, sondern etwas weiter westlich zwischen dem Dorfe Rohlenstedt und der Laschenburg, und - Biberit sucht den Bunkt, wo die Römer die Weser überschritten baben follen, etwas weiter östlich, als v. Wieter8= beim, in der Gegend von Oldendorf, und verlegt babin auch die Stelle, wo Arminius und Flavius fich unterhielten. Beide aber übergeben die Beweggrunde des Arminius. fich aur britten Schlacht bei bem Steinhuter Meere aufzustellen und das eigentliche Cherusterland dem feindlichen Ginfalle preiszugeben, sowie die Art und Weise, wie die Römer zum Steinbuter Meere gelangt fein follen, ganz mit Stillschweigen.

Ehe ich mich nun zur Beschreibung derjenigen Dertlichteiten wende, welche mir auf Grund meiner genauen Betanntschaft mit der Gegend die einzigen zu sein scheinen, auf welche die Beschreibung des Tacitus paßt, aber auch in allen Einzelheiten paßt, und die es nicht ersorderlich machen, den Zügen der beiderseitigen Heeresmassen willtührliche, von Tacitus gar nicht erwähnte, politische Motive unterzulegen, oder ebenfalls gegen die vorhandene Quelle willfürliche Zeitabschnitte einzuschieben, wird es zunächst meine Aufgabe sein müssen, darzulegen, welche Momente den Vermuthungen und Ausschhrungen von Grotesend, Piderit und v. Wietersheim widersprechen und sie als unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Ich habe zu dem Ende meiner Abhandlung auch eine, meist auf topographische Vermessungen basirte, genaue Karte der fraglichen Lokalitäten angeschlossen, in welcher ich jedoch

alle Ortsnamen, die nicht zur Sache gehören, der Uebersichtlichkeit wegen weggelassen habe, und will den Leser bitten, dieselbe zur Hand zu nehmen und mir genau zu solgen.

v. Wietersbeim nimmt an, bas Beer bes Bermanicus habe, nachdem es an dem erften, von Tacitus beichriebenen. Tage bas linke Ufer ber Befer bei Rehme erreicht gehabt. am folgenden Tage mit feinem Centrum in ber Gegend von Barenholz gestanden, mahrend fich bie beutschen Streitmaffen auf ben binter Eisbergen gelegenen Soben gefammelt gehabt hatten. Sier wirft fich uns nun junachft bie-Frage auf, welche Ausbrucksweise bes Tacitus bazu bestimmen foll. Die Bermuthung aufzustellen, daß die Romer zum Uebergange über ben Bluf eine andere Stelle gemablt haben sollten, als diejenige, wo fie die Weser erreichten. Tacitus gibt dieser Annahme mit feiner Gilbe Raum, und ba fic bie Gegend von Rehme gerade recht gut zu einem Blufübergange für ein größeres Beer eignet, man auch wohl unterstellen tann, daß Germanicus fich por feiner Antunft von der Dertlichkeit einige Renntnig verschafft habe, fo weiß ich nicht, wie man bazu tommen foll, hier im Texte eine Lude zu finden. Dazu tommt aber ber weitere Umftanb, daß es gar nicht bentbar ift, wie es ben Romern gelungen fein follte, in einem Tage von Rehme bis Barenholz zu man ichiren, ohne ben beftigften Beläftigungen ber Begner ausgefest zu fein, welche Tacitus ficherlich beschrieben haben wurde.

Das römische Heer zählte 8 Legionen und zwei prästorianische Cohorten, d. h. dem Sollbestande nach 50000 Mann Fußtruppen und 6000 Reiter und eine gleiche Anszahl Bundestruppen. Wenn man nun auch annehmen will, daß, wie es wohl wahrscheinlich ist, die Legionen nicht vollzählig ausrücken, daß schon viele Mannschaften bei dem unglücklichen Uebergange über die Ems, durch Krankheiten, durch zurückgelassen Besatzungen und durch Unterdrückung des im Rücken des Marsches ausgebrochenen Ausstandes der Anarivarier verloren gegangen waren, so muß man dech

unterstellen, daß das Heer des Germanicus immer noch 50000 bis 60000 Mann Fußvolt und 10000 Mann Reiterei gezählt habe. Dazu kamen aber sicherlich noch mehr als 10000 Last= und Wagenpserde und gleichzeitig führten die Römer ihre großen Wursgeschütze (tormenta) mit sich.

Run verengt fich aber zwischen Rehme, Blotho und Barenholz das Weserthal in einer Länge von 11/2 bis 2 Stunden bergeftalt, daß die steilen Abhange bes Dechberges und bes Winterberges oft von ben Wellen ber Wefer, welthe von dem gegenüberliegenden Bubnberge gang aus ihrer Richtung gedrängt wird, bespült werden, und selbst iest, wo eine aute Strake bem linken Alukufer entlana angelegt worden ist, wurde eine fo gewaltige Beersaule in ununterbrochenem Mariche die fragliche Wegestrecke in einem Tage unmöglich jurudzulegen im Stande fein. unausführbar muß ein solches Unternehmen aber gewesen fein, als das gegenüberliegende Ufer des Fluffes, welcher bier so schmal ift, daß man mit Steinen über ibn binwerfen fann, von einem gleich großen, ber Gegend und bes Schwimmens fundigen feindlichen Beere beherricht und besetzt war. Man mußte ben Führern ber Deutschen in ber That jedes strategische Talent absprechen, wenn man annehmen wollte, fie batten ben Romern erft bie Doglichkeit eines Flukübergang bei Rehme abgeschnitten und fie dann ruhig bis Barenholz unter fo miglichen Umftanden vorrücken laffen.

Fanden die Römer wirklich den Uebergang über die Weser bei Rehme unaussührbar und wollten sie ihn bei Ba-renholz oder bei Rinteln versuchen, so mußten sie an der Werre zurück über Hersord, Salzusseln und Lemgo marschiren, begaben sich dadurch aber in die Gesahr, in dem durchbrochenen, schluchtenreichen und unwegsamen Gebirge zwischen Lemgo und Varenholz von den Deutschen übersfallen und gleichem Schicksale geopsert zu werden, wie die 18. Band.

Legionen des Barus. Bu diesem Marsch hätten fie aber mindestens 4 bis 5 Tage Beit nöthig gehabt, eine Unterstellung, zu welcher uns keine Silbe des Tacitus berechtigt.

Bibt man aber auch zu, ben Romern ware es auf irgend eine Beise gelungen, ihr Beer bis Barenholz vorzuschieben, so mußten fie bier ber weitern Schwierigfeit begegnen, baß gerade biese Begend - von Barenholz bis oberhalb Rinteln - fich von allen Buntten ber Befer am wenigsten jum Flufübergange eignete, weil bie Befer, wie ich weiter unten zeigen werbe, noch in fpaterer Beit ihren, von Teichen und Seeen unterbrochenen, Lauf von Erten berab, wenigstens jum Theile, sublich von Rinteln nahm und hier wahrscheinlich eine Gruppe von moorigen ober sandigen Inseln bilbete, welche ben Romern bas Schlagen von Bruden in bemfelben Maage erschwert baben würden, als fie einer Bertheidigung durch ortstundige Rrieger gunftig gewesen waren. Also auch biese Annabme burfte fich als irrig erweisen. In Wirklichkeit vermag man aber auch nicht abzusehen, warum die Römer überhaupt erst biefen, zu ber Taciteischen Schilberung gar nicht baffenben, Marich am linken Weserufer hinauf genommen haben follen; und es scheint, als ob v. Wietersheim fich zu biefer Bermuthung lediglich baburch habe bestimmen laffen, bag er für ten Campus Idistavisus feinen andern Blat, als bie Gegend öftlich von Olbendorf, fand und bem unter biefen Umständen natürlichen Ginmande begegnen wollte, baf bie Römer, bei Rehme über ben Fluß gegangen, ohne Angriffe Seitens ber Deutschen auf bem rechten Weserufer unter den fleilen Soben des Wefergebirges bin unmöglich bis Oldendorf batten vordringen fonnen. Auf diese Beise verliert er fich aber, um eine Unwahrscheinlichkeit zu vermeiben, in eine Bermuthung, welche auf andere, noch viele unwahrscheinlichere, Schluffe gebaut und, wie oben gezeigt. gang unhaltbar ift.

Das Terrain, in welches v. Wietersheim den Rampf=

y des Hauptschlachttages verlegt, würde sich allerdings dem von Tacitus beschriebenen Kampse im Allgemeinen ignet haben. Hätte der gedachte Schriftsteller aber jene gend auch vor und hinter den sie umschließenden Bergen per untersucht, so würde er den Arminius schwerlich in Gegend aufgestellt haben, welche er als von den Deutsm beseich gewesen bezeichnet.

Diejenigen Berge nämlich, beren Gudabhange von etersbeim von seinem Standpunkte bei Beibet aus ge= en, find nur die Borberge bes Guntels und ber Wefer= te - ber Ofterberg, ber Westerberg, ber Wenchenberg elchen v. Wietersheim Wenigenberg nennt) ber Mittel= D ber Amelunrenberg. - Binter biefen befinden fich nale, fehr tiefe und unwegfame Schluchten, auf beren berer Seite jah und fast sentrecht die nirgends burch= nittenen Rämme des Süntels und bes Wesergebirges sich Ist nun schon eine Umgehung ber Feinde mit iterei durch diese Felsenschluchten vollkommen undenkbar, fieht man auch schon auf ben ersten Blid, daß nur ein 13 unerfahrener ober verwegener Führer fein Beer mit n Ruden gegen folche Bergwande ftellen und ihm alle d jede Ruckzugslinie abschneiden kounte. Der einzige eg, welchen ein von vorn angegriffenes und geschlagenes er von gebachtem Schlachtfelbe aus hatte einschlagen men, um fich einen Rudzug zu ermöglichen, mare ber rch das schmale, mit steilen Abbangen versebene und lett sehr steil verlaufende Tobtenthal und über bas ichtelfeld gewesen. Da ware aber ficherlich ber grökte eil des Seeres erdrückt worden und vielleicht tein Mann end dem Blutbade entronnen.

So kommt es. denn auch, daß v. Wietersheim für Flucht des geschlagenen deutschen Heeres keine andere htung sindet, als im Thale der Weser wieder hinab, te jedoch zu bedenken, daß es da bei dem gewiß nicht besetzt gebliebenen Lager der Römer vorüber eilen und

ein Terrain passiren mußte auf welchem ein nach ber Ratur der Sache nicht zu vermeidender unausgesetzer Seltenangriss das ganze Heer vernichten mußte. Sher hätte sich noch die Unterstellung rechtsertigen lassen, die römische Reiterei sei von Welsede und Sepelhorst her dem Feinde in den Rücken gefallen und Arminius habe sich zwischen dem Süntel und Ullenberge bei Pögen hindurch in das Thal der Hamel zurückgezogen. Dann wäre wenigsstens eine Unwahrscheinlichkeit vermieden worden und v. Wietersheim hätte auch für den unten zu beschreibenden Warsch der Deutschen nach dem Steinhuter Wecre einen bessers Grund sinden können, als er für die von ihm geswählte Richtung ansührt.

Bei ber Aufjuchung des Terrains für den britten Schlachttag begegnen wir aber den meisten Unwahrschein-lichkeiten.

Tacitus sagt: Die Deutschen waren geschlagen. --Bon Buth und Schmerz erfüllt greifen fie aber bas bon ben Römern am Abende und in ter Nacht - wie es Sitte ber Römer war — errichtete Lager wieder an und stellen fich schlieflich in Schlachtordnung auf, um bem Feinbe von Meuem zu begegnen. Was uns nun bei biefer Darftellung ju ber Annahme berechtigen foll, bag biefer Angriff nach 10 bis 12 Tagen erfolgt fei, daß fich bie Deutschen beim Steinhuter Meere, oder gar jenseits Minden, aufgestellt haben, daß die Römer so lange ruhig gelegen und ihnen dann auf einem ganz merkwürdigen Wege - von Welfebe über die Wefer bei Rinteln gurud, bann über Barenholz, Blotho und Rehme burch bie Porta Westphalica - gefolgt fein sollen, vermag ich in ber That ebensowenig abzuseben. als ich eine Alehnlichkeit ber taciteischen Beschreibung mit ben von v. Wietersheim geschilderten Gegenden zu finben im Stande bin.

v. Wietersheim gibt felbst zu, daß ihm vom strategischen Standpunkte aus ber Rudzug des Arminius gegen

bas Steinhnter Meer nicht rechtzeinleuchten wolle. Da er aber feinen paffenberen Buntt findet, wo bus Calachts feld bes britten Lages ju suchen fei, fo erblicht er, wie schon oben bemerkt, in bem Rudzuge nach jener Gegend ben Ausflug einer politischen Rudficht auf die Longobarden. beren Land bem Feinde blofgestellt gewesen fel. Ich ning aber gefteben, baf ich eine folche Rudficht fur zu gart halte, als bag ich fie bem schlichten Arminius zutrauen follte. Sein eignes Land, bas Land seiner Cheruster, in welches die Römer bereits eingedrungen waren und wohin sie ihr Marich und ihr Rachegefühl führte, ber feindlichen Invalion und ber fichern Bermuftung breitzugeben, um einen unfichern Freund, beffen Land gang außerhalb! ber romifchen Marich= linie lag und welcher bas romische Soch noch nicht enwfunden batte, zu beden, bas möchte boch wohl zu viel verlangt gewesen sein und biese politische Rudficht ware auch burch ben politischen Rebler jedenfalls wieder ausgeglichen worden, ber barin gelegen hatte, baf in folchem Falle unftreitig bie Marfen und Ratten blosgestellt gewesen maren und fich nicht ferner am Rampfe betheiligt haben wurden. Gich unter ben obwaltenden Umständen mit einem geschlagenen und burch undisciplinirte Maffen nur nothburftig wieber ergangten Scere in ein offnes, ebenes Reld zu begeben, wo bet vortrefflichen romifchen Reiterei freier Spielraum gelaffen worden, mare ein fo entschiedener Fehler gewesen, baf Urminius keinen Augenblick mehr Unspruch auf ben Ruhm eines Keltherrn gehabt baben wurde. Wenn er fich oftwarts gegen den Barg zuruckzog, so mußte es ihm nicht allein leichter fein, frische Streitfrafte an fich zu ziehen, fonbern er gelangte bann auch in eine Gegend, welche fich jum Rampfe für die Deutschen wohl eignete und im Falle einer wiederholten Nieberlage ihnen hinlängliche Gelegenheit zu einem geficherten Ruckzuge bot; im nördlichen Flachlande bagegen war Beil für sie nicht zu finden. 2) Noch unwahrscheinlicher klingt es baber, wenn bem hänser Berg tonnen bamit aus bem boppelten Grunde nicht gemeint gewesen sein, weil sie einesthets sich mit ihren slachen Ansteigungen taum einige huntert Fuß über ber Niederung erheben und für einen Uebergang keine besondere Schwierigkeiten barboten, und weil sie auch anderntheils, mag man den frühern Lauf ter Weser bestimmen, wie man will, sich nicht gleichzeitig mit dieser hart um ben Rüden der Römer herumgezogen haben können, nachdem diese ben angrivarischen Damm überstiegen hatten.

Auch findet sich von letterem Bollwerke in der Nahe des Steinhuter Meeres überall keine Spur vor. Die meisten Schriftsteller unterstellen zwar, daß die Grenze der Angrisvarier und Cheruster sich nördlich von dem Wesergebirges, von Bodenangern dis zum Steinhuter Meere, erstreckt habe, und sinden dafür einen Beleg in den Namen zahlreicher Orte auf diesem Wege, welche sich auf "hagen" endigen, was mit dieser Grenze (Heege) zusammenhängen soll. Ich muß aber gestehen, daß ich diese Bermuthung für eine petitio principii halte, indem die gedachten Schriftsteller den betressenden Kampsplat nicht deshalb an das Steinshuter Meer verlegen, weil dieses an dem angrivarischen Damme gelegen habe, sondern, indem sie diesen an das Steinhuter Meer verlegen, weil sie da das Schlachtselb suchen.

Die Orte, welche sich auf "hagen" endigen, die s. Hagendörser sind, wie Landau") nachgewiesen hat, sast alle neueren Ursprungs und es gibt deren hier in allen Gegenden sehr viele. Der Name "Hagen" kommt noch jetzt häusig allein vor, wo er nichts als "Wald" bedeutet, 3. B. der Rintelnsche Hagen im Fürstenthum Lippe-Detmold. Solche Dörfer liegen sowohl jenseits des Süntels, wie Waltershagen, Altenhagen, als jenseits der Werra, wie Berternhagen, Lautenhagen.

<sup>\*)</sup> Territorien G. 27.

" : Biberit \*) findet den angrivarischen Damm in der Erböhung swifchen ben Dörfern Bestendorf. Dectbergen, Abe und Engern, auf welcher bas Gut Gehtringhaufen gelegen ift, und führt für seine Meinung unter anderem auch an, bag bas erfte westlich bavon gelegene Dorf ten angrivarischen Ramen Engern, bas erfte östliche Dorf ben cherustischen Namen Awe (Abe) führe. Auch läft fich nicht verfennen, daß die außere Gestalt dieser Erböhung, die fich um eine große Strecke weiter in bas Thal gieht, als bie übrigen füdlichen Ausläufer ber Weferfette, den Charatter einer Rachhulfe burch Menschenhand tragt. Die öftliche obere Seite berselben verlauft zwar ganz allmählig in das Thal, die westliche untere Seite dagegen fällt gegen 30 Fuß boch steil ab und ber erstere Umstand findet leicht seine Erklärung baburch, daß die Wefer nach und nach bei ihren Ueberschwemmungen vor bem Damme Boben abgesett und ihn fo von Often ber abgeflacht hat.

Bas mich aber besonders zu der Annahme bestimmtt. daß der angrivarische Damm wirklich bier zu suchen sei, find folgende Umstände: Es ift befannt, daß die Bolfer in alten Zeiten zwischen fich regelmäßig schmale Balbftreifen liegen ließen, von benen fich feine Seite beholzigte, und baß biese Streifen, als man später bie Befugniffe ber Beholzigungsberechtigten mehr und mehr beschränkte, ihnen bas Gesammteigenthum an ben Walbungen streitig machte und biese vielmehr als Staatseigenthum behandelte, die Berechtigten aber noch als Servitutberechtigte gelten ließ, daß damals jene Balbstreifen in das volle Gigenthum ber Landesberrichaft übergingen oder von mächtigen Privaten ju vollem Eigenthume erworben wurden, und ce legen beshalb bei Aufsuchung ber alten Boltsarangen alle Schriftsteller einen großen Werth auf bas Vorhandensein berartiger fervitutfreier Waldstreden.

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Grafichaft Schaumburg G. 5.

Nun sind aber sowohl in dem benachdarten Fürstenthume Schaumburg-Lippe, wie in der Grasschaft Schaumburg sast alle Waldungen, mit ganz wenigen Ausnahmen,
start mit Servituten belastet und es gibt daselbst sast gar
teine reine Privativaldungen. Lettere sinden sich vielmeht
vorzugsweise nur auf einem langen schmalen Streisen, welcher
sich vom Deistergebirge her nach dem südöstlichen Abhange
des Bückeberges, an diesem entlang bis zu der Stelle zieht;
wo sich der Bückeberg und die Wesersette am meisten nähern,
daselbst das in der Mitte liegende Thal der Bückeburger
Aue überschreitet, über die Messingsecke steigt und gerade
da mündet, wo die oben beschriebene Erhöhung zwischen
Westendorf und Deckbergen ihren Ansang nimmt.

Auf diesem Streifen finden wir junachst bie Brivatwaldung ber Stadt Robenberg am Deifter, bann zwifchen Diesem und dem Budeberge die servitutfreie Privatwalbung ber Familie von Sammerftein, Die f. g. Allern und ben Hammersteinschen Anick, und ben Brivatwald ber Bewohner Bon ba an aber beginnen bem Budeberge von Avelern. entlang eine Reihe f. g. Sagendörfer, Schoholtenfen, Altenhagen, Besterwald, Cathrinhagen und Rolfshagen, welche meist in ber Mitte Dieses Jahrtausends baburch entstanden find, daß die Landesherrichaft (servitutfreie) Waldungen que Unlage von Colonien hingab, und beren Bewohner auf ber gangen Strede entlang im Bangen 1948 Ader fervitutfreien Brivativald befigen. Un der Stelle aber, wo jener Balbitreifen Die Meffingsecke übersteigt, befindet fich die Stelle, wo ber jest abgeholzte ehemalige Wald bes Gutes Echtringhaufen lag, welchen beffen Befiter ber Sage nach einst als Mequivalent für einen Ruß seiner schönen Gemahlin von einem Brafen von Schaumburg geschentt erhielt. Alle biefe Schenfungen, Ausweisungen und etwaigen Bertaufe Seitens ber Landesherrschaft waren aber nur dann möglich, wenn auf ben fraglichen Waldungen feine Servituten lasteten, weil, wie allgemein angenommen wird, an den jest fervitut= belasteten Staatswaldungen der Landesherrschaft in ehemaliger Zeit überhaupt keine Eigenthumsrechte eingeräumt wurden.

Bebenkt man aber außerdem noch, daß in die beschriebene Richtung vier alte Grenzwehren fallen, Die Budethaler Landwehr an ber nördlichen Ede bes Deifters, wo sich bieser in die Chene verläuft, die Wierser Landwehr ba: wo ber Walbstreifen von bem Deister auf den Budeberg, bie Bernfer Landwehr ba, wo er vom Budeberge auf bie Beferkette überspringt, und die Bestendorfer Landwehr ba, wo er in das Weserthal hinabsteigt und verbindet man damit weiter ben Umstand, daß die Stelle, wo eine Fortsetzung bes Echtringhäuser Dammes die Weser treffen würde, noch jest die "Schanze" heißt, so hat man es hier offenbar mit einer alten Bolferscheibe guethun. Ich will und fann zwar gerade nicht behaupten, daß es die Brengicheide awischen ben Angrivariern und ben Chernstern ge= wesen sei, aber ich wüßte auch nicht, daß sich später zwei andere Bolfer in dieser Begend geschieden hatten und tenne auch feine Grunde, welche obiger Annahme absolut entgegen= Bei Aufsuchung ber uralten Bolterscheiben bat man oft viel zweifelhafteren Momente Gewicht beigelegt \*).

Die eventuelle Annahme von v. Wietersheim, daß die dritte Schlacht auf dem linken Beseruser bei Preußisch Minden geliesert worden sei, bedarf zu ihrer Widerlegung nur weniger Worte. Das Terrain zwischen der Bastau und dem Wiehengebirge entspräche zwar der Beschreibung des Tacitus einigermaßen, indem die Römer dann nach der Ersteigung des Dammes in das von dem Wittekindsberge und der Weser gebildete Dreieck gedrängt worden sein könnten, während die Deutschen die Sümpse im Rücken gehabt hätten. Allein außer den obenerwähnten politischen

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber and "Beschreibung bes Bultigaues" von Staatsrath C. B. Bippermann, 1859. S. 110 ff.

und strategischen Grunden, welche ben Arminius in teinem Ralle bestimmen, tonnten, fein geschlagenes beer, wifchen Die Römer und beren Berbundete einzuschieben, wird biefe Bermuthung einestheils durch die außerordentliche Begrenztbeit bes Raumes, auf welchem hatte gefampft werben tonnen; und anderentheils insbesondere burch die gangliche Abwesenheit einer jeden Gpur eines Dammes amiichen ben Anatis. variern und Cherustern widerlegt. Budem fieht man auch nicht ab, von welcher Seite die Römer die teutsche Stellung batten angreifen follen. Griffen fie von Lubette ber an; fo mußten sie, was beites gang unwahrscheinlich ift, ents weder bis Osnabrud jurudgegangen ober über das Biebens gebirge gestiegen sein. Griffen fie von Rorden an, fo batten fie ben palus erst überschreiten muffen, griffen fle aber von ber Porta Westphalica ber an, fo feste ihr Burndbrangen in den von bem Wittefindsberge und ber Weser gebildeten Winfel voraus, daß fie von ten Deutschen wieder beflegt gewesen wären.

Dhnehin muß es jedenfalls in hohem Grade auffallen, daß die Römer über Rinteln und Blotho durch die Porta Westphalica hindurch gegangen sein sollen, ohne daß Tacitus dieses Marsches auch nur mit Einer Silbe erwähnt, was er doch um so wahrscheinlicher gethan haben würde, als die Deutschen, denen es nicht an Muth gebrach, das römische Lager anzugreisen, einen Marsch des ungeheueren Römers heeres durch das Gewirre der lippischen Berge ober durch den Engpaß bei Blotho zweiselloß sehr belästigt haben würden

Durch Borstehendes glaube ich dargelegt zu haben, daß keine der seitherigen Annahmen in allen Puntten zutreffen kann und will nunmehr den Versuch machen, eine neue Vermuthung aufzustellen und zu begründen.

Die Momente, welche zu ber Annahme führen, baß Germanicus weber unterhalb der Porta Westphalica noch oberhalb der Stadt Blotho mit seinem Heere die Weser erreicht haben könne, hat v. Wietersheim sorgfältig aus-

einandergesetzt und es wird gewiß jeder, welcher die Erzählung des Tacitus liest und die wahrscheinlichen Beweggründe des römischen Feldheorn mit den in Betracht kommenden Gesgenden vergleicht, seiner Ausstührung vollen Beisall schenkon muffen

Nach der Schilderung des Tacitus waren die Deutschen: auf den bevorstehenden Kampf nicht unvordereitet, vielmehr mussen sie von dem Herantucken der Komen so zeitig Kenntniß gehabt haben, daß Arminius nicht allein seine Bundesgenossen zur Hilfe aufzurufen und die von ihnen gestellten Truppen zu sammeln, sondern auch selbst den Kampsplatz zu bestimmen Zeit und Gefegenheit hatte und sich nicht in für die Deutschen ungeeigneten Gegenden überraschen zu lassen brauchte.

Diefer Umftand fonnte aber wieder ben Romern, welche einen fo großen Rriegszug gewiß nicht ohne bie reiflichste Ueberlegung unternommen hatten, und beren Führer nach Tacitus mit allen für sein Seer wichtigen Berhältnissen vollkommen vertraut mar, ebensowenig unbefannt bleiben und fie durften baber nicht erwarten, das Beer bes Arminius unterhalb ber letten Berge bes nördlichen Deutschlands an treffen. Rur avia, nur Gegenden, welche burch Berge, Fluffe, Seen und Sumpfe durchbrochen waren, bilbeten ein Terrain, auf welchem für die Deutschen Soffnung und Ausficht vorhanden war, fich mit den Romern erfolgreich meffen zu fonnen; in offenen Flachen, in benen die Romer ihre Reiterei beliebig verwenden konnten, wo fie ihre Tormenta ohne Schwierigkeit zu bewegen und, wo fie, ohne burch Naturbinderniffe gebemmt zu fein, ihre Streitfrafte und ihre Rriegefinnst allfeitig ju entfalten im Stande maren, burften die Aubrer der undisciplinirten deutschen Beeredmassen auf Sieg nicht rechnen. Das hatten fie in allen feitherigen Rambfen mit ben Romern gur Genuge erfahren und es mußte alfo Germanicus feinen Feldzugsplan von vornberein so entwerfen, daß er den Ort des Zusammen=

treffens mit den Feinden nicht unterhalb der Porta Westphalica annahm.

Die Gründe, welche den Germanicus nun bestimmten, trot dieser Erwartung sein Heer nicht vom Rheine her direkt durch Westphalen — auf dem offenbar türzesten Wege — gegen die Weser zu führen, müssen wir, da Lacitus sie uns nicht aussührlich mittheilt, so zu sagen u priori konstruiren und ich glaube sie in folgenden Umständen sinden zu müssen:

Germanicus schloß nach c. 5 lib. II. Ann. etwa fo: Wenn er vom Rheine ber geraden Weges nach ber Befer jog, so verlor er junachst, ba ihm Gallien bie mothigen Reit-, Bad- und Bugvferde nicht mehr ftellen tonnte (fesses Gallias administrandis equis) viele Reit burch Beranziehung ber Batavischen Reiterei und ber erforderlichen Transportpferbe; bann aber mußte er mit biefen, theilweise fcon ermübet angekommenen Truppen einen Marich burch compirtes, für fein Beer ungunftiges, für Die Deutschen aber fehr vortheilhaftes Terrain antreten, mußte ben ganzen ungeheueren Beeresbedarf, welchen er unterwegs nicht reauiriren konnte, weil in bem feindlichen Lande bie Bevolferung meift zu fliehen und die bewegliche Sabe mit fich an nehmen ober zu zerstören vflegte, auf Bferben und Rarren mitschleppen und endlich, um bas Ufer ber Wefer zu erreichen, den Teutoburger Wald übersteigen, ber noch bor Rurzem ben Barianischen Legionen so verhangniftvoll ge-wesen war.

Auch fehlte es ihm vielleicht an einem frucht- und weidenreichen Sammelplatze, wo er den aus allen Gegenden herbeigeströmten und sicherlich zum Theile noch sehr wenig disciplinirten Husbisselfern Gelegenheit geben konnte, durch gemeinschaftliche Uebungen und dergleichen sich an die ihnen bevorstehende Aufgabe zu gewöhnen und sich zu einem geseichlichen Zusammenwirfen geschicht zu machen.

2Benn er hingegen die am Rheine gesammelten Gulfs-

truppen durch den Drususkanal und die Nordsee, sowie die Ems hinaus, zu Schisse sührte, so konnte er in den Batasvischen viehs und weidenreichen Niederungen nicht allein leicht nach und nach die benöthigten Pferde und den sonst erforderlichen Heeresbedarf beschaffen, sondern er vermochte auch ohne Schwierigkeit einen zum Sammeln und Einüben der Hülfstruppen geeigneten Platz zu sinden und die zum Abmarsche von den Ufern der Ems in dem Lande der befreundeten Friesen und Chauken den Bedarf seiner Aruppen zu Schisse und später auf einem bequemern und kürzern Landwege nachkommen zu lassen.

Gleichzeitig vermied er aber die Berge auf seinem Marsche und drang in das Gebiet der zu bekämpfenden Feinde von einer Seite her vor, wo diese sich gegen einen Angriff am wenigsten schützen konnten, weil ihnen die slachen Niederungen an sich nicht günstig waren und diese auch bis weithin an der Weser hinauf von römischen Bundessgenossen bewohnt wurden.

Möglich ist es auch, daß Germanicus die Absicht hatte, die Westerschon weit nördlich von der Porta Westerhalica zu überschreiten, um den Cheruskern so in den Rücken zu gallen und sie zu nöthigen, ihre Bergę zu verstassen und ihm in das slache Land entgegen zu kommen; seine Berhältnisse zu den an der Rordsce wohnenden Bölstern würden ihm dieses gestattet haben und es lag auch vielleicht in seinem Plane, die an der Elbe wohnenden Longobarden durch Abschluß von Friedensverträgen, oder durch die Furcht vor einem Einfalle der Feinde in ihr eignes Land, von den Cheruskern zu trennen.

Wie Dem übrigens auch sei, so ist es zugleich höchst wahrscheinlich, daß die Niederungen zwischen der Ems und der Weser ihm ein Vordringen gegen die untere Weser nicht gestatteten. Noch jest sind diese Räume so mit Mooren und Sümpsen bedeckt, welche sich dis gegen preussisch Minden hinziehen, daß man nicht zweisen dars, wie

sie in damaliger Zeit, vor Ausrodung ber Balber und Cultivirung des Bodens, einen vielleicht kaum unterbrochsenen Morast bilbeten. Es würde Germanicus daher doch genöthigt gewesen sein, seinen ursprünglichen Plan zu andern, und die Natur des Bodens hätte ihn dann jedenfalls bestimmen müssen, von Osnabrück her seinen Marsch durch das stache hügelland zwischen den Ausläusern des Teutoburger Waldes und dem Wiehengebirge zu nehmen, eine Richtung, welche ihn bei Rehme an die User der Weser führen mußte.

Daß er biese nicht oberhalb ber Stadt Blotho erreichte, nehmen fast alle Geschichtsschreiber an, weil es sich
sonst ganz und gar nicht erklären ließe, warum Germanicus
seine Legionen einen so weiten Umweg sollte haben beschreiben lassen, und ich glaube baher, in dieser Beziehung
eine weitere Erörterung unterlassen zu dürsen.

Halten wir es nun mit v. Wietersheim und Andern für feststehend, daß Germanicus die Weser zwischen der Porta Westphalica und der Stadt Blotho erreichte, und daß hier, etwa bei, ober unterhalb von Blotho das merkwürdige Gespräch zwischen Arminius und seinem, im römischen Heuer Flavius stattsand, in Folge dessen beinahe ein improvisirter Angriss entstanden wäre, so meine ich auch, daß sowohl die Beschreibung des Tacitus, als auch die Dertlichkeit uns mit Bestimmtheit zu der Annahme sühren müßten, daß hier, und nirgends anders ber Uebergang der römischen Streitkräfte über den Fluß stattgefunden habe.

Gewiß ist die Unterstellung gerechtfertigt, daß bie Spigen der römischen Heersaulen sich bei der Antunft an den Usern der Weser, auf deren Jenseite sich der gefürchteteste Feind der Römer besand, nicht ohne Weiteres fort und seitwärts bewegten, um den Feind zu umgehen, sondern, daß die in langem Zuge marschirenden Colonnen sich erst sammelten und nach römischen Kriegsbrauche ein Lager

bezogen. Rommt aber noch bam, baf bas Unte Ufer ber Weier, auf meldem fich Germanicus befand, weber bei beren Durchbruche burch Die Porta Westphalien, noch bei und oberhalb Blotho, mo die Abbange bes Winterberges steil in den Aluk abfallen, den Römern einen trgend vialtitabelen Weg boten - am wenigsten im Angesichte eines zahlreichen und ftreitbaren Feindes in so lieat in Der That fein Grund vor. bas romifde Beer am folgenden Tage an einem andern Buntte zu fuchen, als bei Rebme. Auch erwähnt Tacitus eines weitern Borrudens ber Romer nicht. mas auffallen mufte, weil die Deutschen es schwerlich ungebindert hatten auschehen laffen, und, wenn man ferner bebentt, baf bier, wo bie Austäufer ber Berge ben Rinfinfern überall ziemlich nabe treten, und fettete also wahrscheinlich mehr ober weniger eingeengt und nicht fumpfig waren, fic bemnach am beften zum Uebergange eines Beeres eigneten. fo tann man nicht umbin, in biefer Gegent allein ben Flufübergang ber Römer ju fuchen.

Benn demnach Tacitus fortsährt: "Postero die Germanorum acies trans Visurgim steitt," so sinde ich die deutschen Schlachthausen am folgenden Tage zwischen Holztrup und Costedt aufgestellt, um den Römern das Borstrup und den Uebergang über den Fluß streitig zu machen. Daß sie dieses beabsichtigt haben, geht meines Erachtens mit Bestimmtheit aus den Mandvern des römtschen Feldherrn hervor, welcher in der Ueberzeugung, daß ein Ueberschreiten des Flusses ohne Brücken und ohne Borschiedung einer Besatzung sehr gesährlich sei, den Stertinius und den Aemilius mit Reiterei an seichten Stellen durch die Fluth gehen ließ, um den Feind von dem eigentslichen Uebergangspunkte abzulenken: "diducere."

Diese Puntte sinde ich etwa oberhalb Holtrup und bei Wettenhausen, welche beide Orte an den äußern Grenzen einer kleinen Gbene liegen, die, sich etwa eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit an dem Ufer der Weser IX Band.

bingiebend, wohl zu einem raschen Cavalleriemandver und zur Aufstellung bes romischen Beeres eignete. Daburcs nothigten fie ben Feind, seine Streitfrafte ju theilen, mit beiben Angriffen zu begegnen, gleichzeitig aber ben mittleren Raum mehr ober weniger zu entblogen, und burch eine schnelle Schwentung gegeneinander sauberten fie bas Mußufer bergestalt von feindlichen Truppen, bak Germanicus eine Befatung binüberwerfen und Anftalten jum Brudenbau treffen konnte. Babrend es nun bier ber Reiterei gelang, festen guß zu fassen, ging Caviovalba mit feiner batavischen Reiterei an einer Stromschnelle - etwa bei Uffeln ober Blotho - burch ben Flug, um jur Unterftützung jener Reiterangriffe bie Feinde zu umgeben und ihnen in die Flanke zu fallen, wurden aber burch eine verstellte Klucht in eine von Wald umschlossene Ebene — welche ich zwischen den Mühlhofen und Möllbergen finbe - gelodt, umringt und von allen Seiten angegriffen, bis es ben seinen Truppen zu Gulfe getommenen übrigen Reitern, benen es unterbessen gelungen mar, die Deutschen in die Berge gurudgumerfen, möglich wurde, fie von bem ganglichen Untergange zu retten.

Bährend dieser Borgänge hatte also Germanicus Beit gefunden, bei Rehme Brüden über die Weser zu schlasgen und sein Hehme Brüden über die Weser zu schlasgen und sein Heer auf dem rechten Flußuser zwischen Holtrup und Costädt zu lagern, auf einer Fläche, welche hinlänglichen Raum dazu darbot: Da nämlich die Römer gewohnt waren, ihre Lager jeden Abend zu befestigen, so haben sie sich unbedingt stets auf einen möglichst engen Raum beschränkt und eine Fläche, wie diesenige zwischen Holtrup und Costädt, etwa 8000 Fuß lang, mußte schon in einer Breite von 1000 Fuß einen hinlänglichen Lagersplatz selbst für das beträchtliche Heer der Römer bilden, da sie jedem Soldaten 30, jedem Pferde aber 70 Quadratssus Raum gewährte.

Berlassen wir nun die Romer und seben zu, wie es unterbessen wahrscheinlich bei ben Deutschen ftanb.

Ohne Zweifel hatte bei Annäherung ber Römer ein groker Theil des westlich der Wefer wohnenden Bollestammes ber Angrivarier seine Wohnsite verlassen und fich auf bas rechte Flugufer soweit zurudgezogen, bag zwischen ihnen und bem Feinde bas auserwählte Schlachtfelb lag. Bielleicht hatten es sogar auch die Marsen und der zwischen ben lippischen Bergen wohnende Theil ber Cheruster für gut befunden, fich und ihre bewegliche Sabe über den Fluß zu schaffen, weil ihnen die Marschroute der Romer mit Siderheit nicht bekannt sein konnte. Gleichzeitig hatte aber Arminius auch feine rudwarts wohnenben Bunbesgenoffen, bie Ratten, Longobarden und Sueven, jum Kampfe aufgeboten und fo sehen wir nach Aussage bes Ueberläufers eine Reibe von Bölkerschaften fich "in monte Herculi sacro" versammeln und berathen. Sierfür erklären die Meisten ben Sarrel bei Budeburg, ich muß aber gestehen, daß ich auf die Aehnlichkeit dieses Namens mit bem römischen Worte Hercules tein besonderes Gewicht lege; vielmehr glaube ich, daß ber alte beilige Berg ber Deutschen, bet Bobenstein oberhalb Bartsen, damit gemeint fei, ohne bie andere Anficht indeffen für unrichtig halten zu wollen.

Auf und unter diesem Berge lagerte nun das deutsche Bolt, die wehrpflichtige Mannschaft dagegen führten die primores auf den Campus Idistavisus, das auserwählte Schlachtfeld, hinab. "deducunt."

Wo ich diesen Plat finde, ergibt sich aus ben vorftehenden Erörterungen leicht — ich sinde ihn auf und vor den Höhen des sich von dem Jakobsberge, der einen Säule der Porta Westphalica, gegen Blotho hinziehenden Hügelsrückens, des Buhnberges, einer Gegend, welche allseitig genau mit der Taciteischen Beschreibung übereinstimmt. Hier haben wir den großen Bogen der Weser zubi ripae fluminis cedunt," hier haben wir ein mitten zwischen der 18\*

Weser und den Bergen »medius inter Visurgim et collesgelegenes Terrain, hier haben wir im Rücken die eigenthümlich gestaltete Bergkette mit ihren selsigen Kämmen und zahlreichen, theilweise baumlosen und von Erde entblößten, jähen und klippenreichen Borbergen, welche sich nicht schöner beschreiben lassen als mit den wenigen Worten; "prominentia montium, pura humo inter arborum truncos," hier haben wir überhaupt ein Plateau, welches zu einer Bertheidigungsstellung für die Deutschen weit und breit nicht geeigneter gedacht werden konnte.

Etwa eine Stunde hinter der kleinen Ebene, welche sich eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit zwischen Holtrup, Costädt und Wettenhausen hinzieht, läuft ein, von dem Jakobsberge nur durch eine unbedeutende Bertiefung getrennter Bergrücken, der Buhn, dis gegen Blotho hin, welcher, sich etwa 300 Fuß über die Thalsoble der Weser erhebend, der Stadt Blotho gegenüber steil absällt und die Weser zwingt, sich dicht unter dem Winterberge hindurchzudrängen und einen großen Bogen von Beltheim dis zur Porta Westphalica zu beschreiben. Dieser, auf seiner Hohe überall bewaldete Bergrücken, bildet ein Plateau, das, bald schmäler, bald breiter, sich nach Westen und Südosten allemähig zur Weser hinabsent und zahlreichen Bächen Nahrung gibt, welche sich zu beiden Seiten in den weichen Erdboden eingewühlt haben.

Seinen westlichen Abfall zu ber Ebene von Holtrup bis Wettenhausen, auf welchem die Dörfer Bennebeck und Bössen liegen, halte ich für den Campus Idistavisus, ein Name, welcher übrigens vielleicht auch der ganzen Halbinsel bis Gisbergen bin eigen war.

Die Fläche, welche hier zwischen ber Weser und ben Bergen liegt, eignete fich ihrer Begrenzung und sonstigen Beschaffenheit nach, wie keine andere, zur Aufstellung ber Deutschen. Bon Norden her durch die steil absallenden, unzugänglichen Sänge der Wesergebirgskette auf ihrer ganzen

Ausbehnung geschütt, wird fie nach Guboften, Weften und Rordwesten durch den Fluß, welcher bier einen 4 bis 5 Stunden langen Bogen beschreibt, gebecht, beberricht zwaleich bie beiben einzig möglichen Wege, auf benen es ben Römern hatte möglich fein tonnen, Die Deutschen gu umgeben und ihnen in ben Ruden zu fallen, nämlich bie Engraffe bei Blotho und burch die Porta Westphalica, und ist nur in einer Breite von etwa einer halben Stunde nach Often bin offen. Bon biefer Gette aber batten bie Deutschen einen Angriff nicht zu befürchten, weil die Romer, um die gedachte Stelle zu erreichen, entweder bas Befergebirge, ober die lippischen Berge hatten überfteigen, im letteren Falle auch die Wefer batten paffiren muffen and es konnte die Richtung nach Often also als eine fichere Rudzugslinie in bas binterliegende Land ber Cheruster betrachtet werden.

Gegen diese, von mehreren namhaften Schriftsellern getheilte Unterstellung wird zwar eingewendet, daß sich einestheils in besagter Gegend keine auf den ehemaligen Namen Campus Idistavisus deutende Spuren mehr sinden, und, daß das beschriebene Terrain zum Kampse zweier Heeresmassen von zusammen 150000, vielleicht sogar 200000 Mann zu beengt gewesen wäre. Ich glaube aber, daß sich beide Einwendungen leicht beseitigen lassen.

Was zunächst den Namen des Campus Idistavisus anbelangt, so ist die Achnlichkeit dieses Wortes mit dem Namen des Gutes Staue bei Oldendorf doch in der That nur eine sehr entfernte; und der Ertlärung von Piderit, welcher vermuthet, es hätte ein gesangener Angrivarier auf die Frage nach dem Namen des Schlachtseldes geantwortet: "It is de Stauwiese," wird umsoweniger Jemand beipflichten wollen, als "Wiese" im Plattbeutschen "Wisch" genannt wird. Wenn aber auch in Wirtlichkeit der Name Staue jenen alten Ursprung haben sollte, so will ich daran erinnern, daß die flache Niederung unterhalb Rintelns nach

Eisbergen hin, welche, wie ich unten aussühren werde, früher wahrscheinlich auf dem rechten Weseruser lag, und bis wohin sich der Rampf gezogen hat, ebenfalls "das Stau" heißt und die Aehnlichkeit des Namens daher für die eine Gegend nicht mehr spricht, als für die andere.

Itebrigens hat Grimm "Deutsche Mythologie Bb. I. S. 372" nachgewiesen, daß Campus Idistavisus, ober, wie er verbessert, Idisiavisus, nichts anderes sei, als der Rame sür die den Nymphen geheiligten Felder "Frauenwiese," und es läst sich daraus schließen, daß diese Bezeichnung wahrscheinlich häusiger vorgekommen ist, namentlich in der Gegend der mittleren Weser, die ein großes Heiligthum für die alten Germanen gewesen zu sein scheint.

"Stau" heißen hierorts aber diejenigen, an den Fluffen gelegenen, Riederungen, über welche bei den Ueberschwemmungen nicht die Strömung des Wassers hingebt, wo sich das Wasser vielmehr staut und statt, wie an jenen Puntten Sand, hier Schlamm und fruchtbaren Baden aussetz.

Ich möchte fast annehmen, daß die Namen der auf dem beschriebenen westlichen Abhange des Buhnberges geslegenen Orte Costadt und Bössen mehr Aehnlichkeit mit Campus Idistavisus hätten, als der offenbar aus neuerem Ursprunge datirende Namen Stau.

Wenn aber eingewandt wird, das geschilberte Terrain sei für den fraglichen Kampf viel zu beengt gewesen, so erwiedere ich darauf Folgendes:

Die durch den mehrbeschriebenen Bogen der Weser bei Blotho gebildete Halbinsel hat die Gestalt eines Regels, welcher, von der Basis dis zur Mitte der Höhe etwa gleichmäßig 24,000 Fuß breit, von da aber dis zu der von der Basis etwa 40,000 Fuß entfernten Spize sich dis auf etwa 8000 Fuß verengert, im Ganzen also einen Flächeninhalt von 800,000,000 Quadratsußen, oder 1,4 Quadratmeilen umfaßt. Eine solche Größe hat keine der weiter östlichen

Räume, in weichen die Schlacht geschlagen worden sein soll, namentlich nicht die Gegend um Kohlenstadt, und selbst die von v. Wietersheim beschriebene Fläche zwischen Oldendorf und dem Süntel ist, wenn man sie von den Gebirgsabbängen bis zur Weser und von Rohden bis Haddessen genau mißt, höchstens 500,000,000 Quadratsuß groß, also erheblich kleiner, als die Gegend von Bössen bis Eisbergen.

Der die letztern durchschneidende Buhnberg steigt aber meistens so allmählig an, daß er keine größeren Terrainsschwierigkeiten bietet, als die koupirte Fläche zwischen Oldens dorf und dem Süntel.

Gleichzeitig ist aber auch nicht außer Acht zu lassen, daß die Deutschen ben Kampsplatz gewählt, und daß diese Mögliche Interesse dabei hatten, ein nicht zu großes und ein toupirtes Terrain auszusuchen, um den Römern keinen Raum zur Entwickelung ihrer Streitkräfte zu lassen, daß serner nach der Schilderung des Tacitus die Römer auch in der That keinen übermäßigen Raum gehabt zu haben scheinen, weil sie ihre Schlachtreihen in Korm eines Keiles sormirten, und, daß endlich in damakiger Zeit und insbesondere in den vorliegend von Tacitus des schriebenen Schlachten saft stets im Handgemenge, nur selten aus der Ferne, gekämpst wurde.

In dem letzten italienischen Kriege dehnte sich die Schlachtreihe der über 200,000 Mann starken, mit Cavallerie und zahlreichem Geschütz versehenen Desterreicher nur 48,000 Fuß breit auß. Um wieviel weniger Raum bewurften aber die deutschen und römischen Schlachthausen, welche, bei Weitem nicht so zahlreich, den Feind sosort in der Nähe anzugreisen entschlossen waren.

Wer das von mir beschriebene Schlachtselb für zu beengt erklärt, hat entweder vorstehende Thatsachen nicht genügend berücksichtigt, oder die Gegend nicht genau gekannt und geprüft, zumal, da die meisten Schriftsteller den Schlachtsselbern unbewußt welt engere Grenzen ziehen.

. Ich nehme nun an, daß die Deutschen, welche nicht sehr weit von den Römern gelagert haben können, weil ihre Lagerseuer von dem römischen Lager aus gesehen werben konnten, in der ersten Nacht vom Besergebirge und bem östlichen Weserthale ber auf ben Soben und ben nach Beltheim bin gelegenen Abhangen bes Buhnberges fich versammelt und am folgenden Tage vor dem Balbe bei und oberhalb Boffen und Bonnebed Stellung nahmen. Die Sohen des Buhnberges hatten bei biefer Aufftellung, wenn man die Worte bes Tacitus: »soli Cherusci juga insedere," mit "bie Cheruster allein" überfett, biefe als Rern und Reserve eingenommen. Uebersett man aber, wie ich oben gethan: "nur Cheruster," so halte ich bafur, bak Tacitus bat sagen wollen, auch die Ramme bes Wefergebirges seien von feindlichen Streitern besetz und bam seien Cheruster, als bie zuverläsfigften Truppen bes Arminius, außerseben gewesen.

Der Angriff ber Römer, welche wahrscheinlich bie frühen Morgenstunden zur Fortsetzung ihres Tags zubor schwerlich vollendeten Flußüberganges benutzten, erfolgte dann aber meines Erachtens etwa in nachstehender Weise:

Während Germanicus mit dem Fußvolke die Fronte der seindlichen Stellung angriss, setzte sich ein Theil der Reiterei von Holzhausen her, wo sie Tags zuvor über den Fluß gegangen war, in Bewegung und siel durch den Thalgrund und über den Sattel, über welchen jetzt die Straße von Rinteln nach Hausbergen führt, nach dem Orte im Thielosen zu, und ein anderer Theil derselben unter Stertinius über Uffeln und die Möhlhöse her den Deutschen in Flanke und Rücken und, während so die Besatung des Waldes nach Kössen zu geworsen wurde, wurden die vordern Schlachtreihen und das Centrum in den Wald und gegen die Höhen des Buhnberges und der Westertette hingedrängt. Unter diesen besand sich auch Arminius, welcher Alles ausbot, sich durchzuschlagen, und sich zu diesem Ende

auf die Bogenschüßen warf, aber nur ihm selbst und einem Theile seiner Mannschaft gelang solches, worauf er seine Flucht thalauswärts nach Eisbergen und Rinteln zu bewerkstelligte.

Der Rest der Deutschen, welcher sich ihm nicht ansschließen konnte, suchte theils Rettung in den Wesergebirgen, theils versuchten sie bei Beltheim die Weser zu durche schwimmen und das hier von den Römern unbesetzte Flußeuser zu erreichen; doch erlag die Mehrzahl bei diesem Berssuche den Geschossen der Römer, oder wurden: durch die einstürzenden User verschüttet, oder durch die Nachstürzensden erdrückt.

Die Flucht der Deutschen erstreckte sich aber 10,000 Schritte weit, also, von den Höhen des Buhnberges an und den Schritt zu drei Fuß gerechnet, bis in die Gegend von Eisbergen, Fülme und Dankersen, wo die Römer der Versolgung Einhalt zu thun für gut hielten und ihren Lagerdamm errichteten.

Bur Zeit noch Spuren von diesem Walle, ober von dem Seitens der Römer errichteten Siegesdenkmale zu finden, wird man nicht erwarten dürsen; möglich ist es aber, daß die tiese Einsenkung zwischen Todemann und Dankersen, welche sich noch jetzt durch ihre eigenthümliche und von den andern nahen Bachthälchen theilweise verschiebene Gestaltung und ihre schrossen Wandungen auszeichnet, ihren Ursprung von dem damaligen Wallgraben der Römer herleitet und das Siegesdenkmal etwa auf dem weithin sichtbaren Bergvorsprunge über Dankersen stand; doch sprechen hiersur jedensalls nur sehr entfernte Gründe.

Die Errichtung dieses Siegesdenkmales, fährt Tacitus fort, und die damit verbundene laute Feierlichkeit erregten aber von Neuem den Born und die Wuth der Deutsichen und plötzlich griffen sie das römische Lager wieder an, brachten den Feind in Berwirrung und stellten sich zum neuen Kampse auf einer von Bergen, von der Weser und

einem tiefen See umgrenzten, schmalen, feuchten und waldigen Ebene auf, wo die Schlacht von Reuem begann und hinter welcher sich ber angrivarische Damm bergog.

Sier begegnen wir nun bei den meiften Schriftftellern ben mertwurdigften Bermuthungen und Ginichiebungen.

Da fie ben letten Rampf an bas Steinhuter Meer verlegen, Diefer Buntt aber von bem mittlern Befertbale unter mehreren Tagen nicht zu erreichen mar, fo ichieben fie zwischen ben zweiten und britten Rampf eine Reibe von Tagen ein und finden ben Grund biefer Bogerung barin, daß die Deutschen erst ben Landsturm hatten ausammentreiben muffen. Dabei aber laffen fie bie Borte bes Zacitus, welche mit Sicherheit auf eine bereits am folgenben Tage stattgehabte Fortsetzung des Rampfes schließen laffen, auker Acht und bedenten nicht, daß die Romer mit vollenbetem Unverstande gehandelt haben murben, wenn fie nach ber gewonnenen zweiten Schlacht bie Berfolgung fistirt und fich ruhig im Lager gehalten hatten. Gin fo machtiges, zahlreiches und flegestrunkenes heer, wie das der Romer, war gewiß nicht so von Furcht erfüllt, daß es selbst dann, als die Deutschen schon begonnen haben mußten, fich zum Steinhuter Meere zu wenden, nicht gewagt haben follte, sein Lager wegen der Angriffe ber größtentheils aufgeriebenen Feinde zu verlaffen. Und in welche Berlegenbeit mußten die Romer mabrend diefer Beit wegen ber Berproviantirung gerathen! Die Unterhaltung eines Seeres von 60,000 bis 70,000 Mann und 20,000 Pferden ift schon jest in fultivirten Begenden, wo zahlreiche Behorben für Berbeischaffung des Materials forgen, teine Rleinigteit. Welche unfäglichen Unftrengungen mußte aber bie Berproviantirung des romifchen Beeres in einer armen, weglofen, menschenleeren und vermufteten Gegend toften! Um wieviel mehr wurden fich die Deutschen bemuht haben, bie einzelnen Transportzüge der Römer zu überfallen ? wenn fie fich ftart genug fühlten, fogar beren Lager anzugreifen.

Eine Bögerung von zehn bis zwölf Tagen, wie sie v. Wiestersheim annimmt, mußte die Römer in die äußerste Verslegenheit bringen und, hätten sie Streifzüge in das noch unverwüstete Land der Cheruster nach Hameln hin unternommen, so hätte Tacitus dieses gewiß nicht unerwähnt gelassen.

Sch gehe demnach von diesen Unterstellungen ganz ab und schließe weiter folgendermaßen:

Die nach meiner obigen Annahme unter dem Hohensteine versammelten, theilweise mit Weib und Kind gestückteten, deutschen Bolksstämme, welche am Schlachttage ohne Zweisel eine Berbindung mit der ausgezogenen wehrpstichtigen Mannschaft unterhielten, wurden natürlich durch die zu ihnen sliehenden Reste des deutschen Heeres sehr bald von der Niederlage desselhen unterrichtet, ihr Schrecken verwandelte sich aber in Wuth und Born, als sie, das Aufsgeben der Bersolgung Seitens der Römer gewahr werdend, sich deren Lager wiederum näherten und die Errichtung des Siegesdensmals sahen.

Da griffen denn "primores, plebes, juventus, senes" wieder zu den Waffen, d. h. nicht bloß die geschlagene wehrpslichtige Mannschaft, sondern alle Männer ohne Aus-nahme, mochten sie durch ihren Stand, oder durch ihr Alter von der Berpslichtung zu Kriegsdiensten befreit gewesen sein, "arma rapiunt," ergreifen die erste beste Wasse, die sich ihnen darbietet, und verlangen nach der Schlacht, sofort gegen das römische Lager anstürmend.

Daß dieser Angriff nicht erst nach einigen Tagen erfolgte, schließe ich daraus, daß Tacitus keine Silbe von einer Berfolgung redet, ja die turbatio castrorum scheint mir sogar dafür zu sprechen, daß der Angriff bereits während der ersten Nacht stattsand. Hätte nur ein Tag in Mitte gelegen, so würde das Wiedererwachen des deutschen Kampsesmuthes den Römern nicht unbekannt geblieben sein. So aber waren sie sorglos, weil sie die Deutschen für

vernichtet und für so ungesährlich hielten, daß fie erst jenseits der Elbe wieder eine Schlacht mit denselben erwarteten, und in dieser Sicherheit wurden sie von den Deutschen überrascht und in Berwirrung gesetzt.

Doch gelang es ihnen, die Ordnung wieder herzusstellen, und nunmehr bereiteten sich auch die Deutschen wieder zu einem regelmäßigen Kampse vor, indem sie, mit dem Rücken sich an den sog. Angrivarischen Damm anlehnend, ihr Fußvolt in einer von Bäldern umschlossenen seuchten Sene neben der Weser, dicht bei einem tiesein See ausstellten, die Reiterei aber in dem Walde eine gebeckte Stellung nehmen ließen.

Diese Ebene finde ich von Dankersen an bei Engern vorüber bis Westendorf und will sie hier naber zu beschreiben suchen.

An der ebenbezeichneten Stelle, welche fich etwa 11/4 Stunde weit ber Weser entlang hinzieht, ift zwar bas eigentliche Wesergebirge gegen 20 bis 25 Minuten von bem Fluffe entfernt, seine fanft ansteigenben, mit Balb bedeckt gewesenen und zum Theile noch bamit bedeckten Borläufer treten der Befer aber bis auf taum 10 Minuten nahe und begrenzen eine Niederung, welche noch jest in ber Inundationsfläche ber Weser liegt und ehebem, wo gu ihrer Entwäfferung noch nichts geschah, allem Bermuthen nach feucht und sumpfig war. So zieht fich die Ebene bei bem Seehofe vorüber bis an bie Erhöhung hinter Westendorf, welche, vom Wesergebirge beginnend, nach bem Dorfe Ahe ju verläuft und, wie ich oben in Raberem ausgeführt habe, als ber Damm betrachtet werden muß, welchen die Angrivarier zum Schutze gegen die Cheruster errichtet hatten. \*)

Wir haben also hier die feuchte, schmale Ebene zwischen ben Bergen, dem Walbe, dem Flusse und dem angrivari-

<sup>\*)</sup> Bergl. Piberit, Geschichte ber Graffchaft Schaumburg S. 5.

schen Damme und es sehlt demnach nur noch die prosunda polus, welche von dem Damme an den Wald umschloß, und wir wollen nun sehen, ob wir diese nicht finden.

Daf das ganze Thal zwischen ben lipbischen Bergen, bem Weser= und dem Wiehengebirge ehemals von einem großen Binnensee erfüllt gewesen sei, der fich erft verlief, als das Wasser sich den Durchbruch durch die Porta Westphalica gewühlt hatte, bafür sprechen noch bie beutlichsten Beugnisse der Natur. Nicht allein zeigen noch die Thal= wande unzweifelhafte Spuren, bag ebebem ber Mafferfpiegel weit an ihnen hinaufreichte, sondern es beweift auch noch der Pflanzenwuchs an allen Bunkten, wo er nicht durch die Cultur unterdrückt worden ift, daß die Fläche ehedem von einem großen Binnengewässer bebedt mar. Ich selbst habe zu wenig botanische Kenntnisse, um die nöthigen Nachweisungen liefern zu können, ber als tüchtiger Botanifer bekannte Regierungs-Affessor Avenarius hat aber ben Beweis dafür in seiner statistischen Darstellung ber Grafschaft Schaumburg überzeugend geliefert.

Nebersieht man nun die in Betracht kommenden Fläschen, so zeigt sich auf den ersten Blick, daß mit dem Durchbruche der Wester durch die Porta Westerhalica der See nicht plöglich ganz verschwinden konnte, daß vielmehr seine obere Hälfte, diesseits des Buhnberges, noch so lange bestehen bleiben mußte, dis die Weser sich einen zweiten Durchgang dei Blotho gewühlt hatte, und so zeigt sich denn auch noch im ganzen Thale hinauf deutlich, daß noch lange das Wasser dis an die Berge reichte und da in dem weichen Lehm= und Thonboden die schrossen Abhänge bildete, welschen man überall begegnet und deren Bildung auf eine lange, nachhaltige Wirtung des Wassers schließen läßt.

Doch auch jest trodnete das Thal nicht sogleich an allen Puntten aus, sondern es blieben kleine stehende Wasser, Seen, Teiche und Lachen zurud, deren Aussüllung der Birtung ber Zeit und ben allfährlichen Ueberschwemmungen

der Weser vorbehalten blieb, und, daß solcher paludos noch manche bis in dieses Jahrtausend hinein bestanden, daffit gibt die Bildung des Bodens und geben die Benennungen zahlreicher Feldlagen im Weserthale noch heute lebendiges Zeugniß.

Der Boben ber unmittelbar an bie Befer ftofenben Wiesen und Aeder von Lachem und Fischbed berab bis unterhalb Rintelus besteht fast ausschlieflich aus groben und feinem Sande, wie ihn die Wefer mit fich ju führen und bei Ueberschwemmungen abzulagern pflegt, und ift dergestalt wenig mit Erbe untermischt, daß fich bie Feuch! tigfeit sofort verläuft und große Trodenheit eintritt, wenn bie Maffe nicht burch häufige Regenguffe unterhalten wirb. Da nun das ganze übrige Weserthal aus schwerem Thonund Lehmboben besteht, fo lagt fich biefe Erscheinung nut fo erklaren, daß gedachte Stellen ebemals Bertiefungen waren, in welchen fich ber Wesersand, namentlich bei Ueberschwemmungen, nach und nach ablagerte. Auf solche Bermuthungen wird man aber um so beutlicher bingewiesen, als fich noch jest in jenem Raume zahlreiche Lachen und einzelne Teiche befinden, welche fich mit jedem Austritte des Flusses mit denselben Stoffen mehr und mehr ausfüllen. aus benen ihre nachfte Umgebung besteht, wie fich benn namentlich noch die jest lebende Generation erinnert, daß der auf dem Seeanger bei Rinteln noch jest befindliche Teich, der Bodentump, vor einem halben Jahrhundert viel größer war, als jest, und sich lediglich durch bie Ablagerungen ber Wefer verkleinert bat.

Achtet man nun aber gar auf die Namen ber einzelnen Orte, Feldlagen und sonstigen Gegenstände, die noch zur Stunde im Munde des Bolles gang und gabe find und sich in den Katastern vorsinden, so wird unsere Bermuthung zur völligen Gewißheit.

Fischbed gegenüber haben wir das Dorf Lachem; dann oberhalb Großenwieden die Großen wie ber Dafch

(was auf einen ehemaligen Sumpf beutet), bann folgt Grokenwieden gegenüber ber Grokenwieder See. an welchen fich das Steinschen, die Rleinenwieder Mafch, bie Sobenrober Mafch und bie Meelwiesen anschließen. Der neben lettern gelegene Sof heißt ber Seehof und ein im 17. Jahrhundert ausgegangenes Dorf Sedorpe lag biefem gegenüber bei Saarbed. Das rauf begegnen wir unterbalb Erten bem Rattenmeere\*). bei Rinteln dem Seeanger, wovon noch bas südliche Thor der im 13. Jahrhundert erhauten Stadt das See= thor beißt, und auf welchem fich noch heute ber Bodentump befindet, bem Rlofterfee, bem Dammefee und ber Seebabn. Wober follen nun alle biefe gleichartigen Namen rühren, wie soll man fich namentlich die besaate Benennung bes Rinteler Stadtthores erklären, sowie Die Namen Seehof und Seedorf, wenn fich nicht noch in fpatern Jahrhunderten bier Seen ober feeartige Erweiterungen bes Weserflufibettes befanden? And gestattet noch in einer Urfunde vom 29. Juni 1460 der Graf Otto von Holstein und Schaumburg dem Convente des Rlofters Möllenbed in ber Begend, wo nach sicheren Anzeichen früher die Wefer floß, nämlich unterhalb Beffenborfs und Möllenbeds, einen Baffergraben aus bem Bostessee burch ben Oftersee in die Weser anzulegen. Rein der biefigen Gegend Kundiger bezweifelt diese Thatsachen und die Landleute, welche man nach ber Entstehung jener Ramen fragt, erklaren ganzeinsach, daß an den besagten Orten früher Seen gewesen seien.

v. Wietersheim erklärt sich zwar gegen die Möglichkeit einer solchen Annahme, ohne jedoch Gründe für seine Meinung geltend machen zu können, welche den von mir ausgeführten Momenten irgend Stich zu halten im Stande wären.

<sup>\*)</sup> Sollten vielleicht an biefer Stelle bie mit ben Cherustern verbunbeten Katten bei bem Versuche, bie Weser fliebend zu burchschwimmen, ihren Untergang gefunden haben?

Auf der beigeschlossenen Karte habe ich diesenige Fläche, von welcher ich mit vollster Ueberzeugung annehme, daß sie noch in diesem Jahrtausend von einem See erfüllt gewesen sei, besonders bezeichnet und es wird nunmehr Jeder, welcher diese, auf gewiß sehr wichtigen Fundamenten bertebende Hypothese für richtig hält, leicht ersehen, daß sich die taciteische Beschreibung des dritten und letzten Kampfes ganz einsach erklärt, ohne daß man Einschlebungen nöthig hätte, oder die Schilderung für unrichtig zu halten brauchte.

3ch habe oben angenommen, daß die gesammte waffenfähige Mannschaft ber Deutschen, Soch und Riebrig, Alt und Jung, nachdem fie in der Racht nach dem Saubttampfe, ober in ber Frühe bes folgenden Morgens vergeblich versucht hatte, das römische Lager zu stürmen, und fich, als die Römer wieder zum Angriffe schritten, nun ihrersetts jum Rampfe im offenen Felbe genothigt fab, fich in ber schmalen Rieberung zwischen Dantersen, Binteln, Engern, bem Seehofe und Westendorf aufstellte und ihre Reiteret in die Balber auf ber rechten Klante, auf ben Ausläufern ber Lubbener Rlippe, ber Sirschfuppe und ber Mestinglede, versteckten. Die Römer griffen sie barauf in ber Beise an. daß die Reiterei unter Seius Tubero rasch in bem Blackfelbe bei Rinteln und Engern vorüber gegen Beftenborf vordrang und ihr berjenige Theil bes Fugvolfes folgte, welcher die Bestimmung hatte, ben angrivarischen Damm zu erstürmen.

Die andere Angriffstolonne wandte sich dagegen von Dankersen und Rinteln ab gegen den auf den Ausläusern der Weserkette besindlichen Wald, in welchem die deutsche Reiterei versteckt war, schlug diese über den Stierbusch und die Höhen, auf denen das Dorf Steinbergen gelegen ist; zurück und näherte sich so ebenfalls dem Damme, die Deutschen nöthigend, auf und hinter diesem nunmehr Rettung zu suchen.

Bier gab es einen heißen Rampf, indem die Romer,

als sie ten Wall ersteigen wollten, mit Steinwürfen von oben herab abgehalten wurden, und Germanicus sah sich daher genöthigt, die Legionen zurückzuziehen, die tormenta vorsahren zu lassen und den Wall mit schweren Geschossen zu bewerfen, ehe er zu einem wiederholten Sturme schreisten konnte.

Als tiefer aber gelungen und ber Damm erstiegen war, setze sich ter Kampf Mann gegen Mann im Walte sort und die Deutschen wurden mit tem Rücken dergestalt gegen den See gedrängt, daß ihnen kein Ausweg mehr blieb, während sich die Römer ebenfalls so zwischen die Feinde, die Berge und ben Fluß eingekeilt sahen, daß ihnen im Falle bes Unterliegens die höchste Gesahr drohte.

Dies erklärt sich einfach, wenn man annimmt, daß die Deutschen nach Verlust ihres Bollwerkes und burch bie von den Höhen herab vordringenden Römer sich genöthigt sahen, gegen Welsede, Großenwieden und Aleinenwieden zurückzuweichen, die Römer aber von Ahe und Kohlenstedt über Deckbergen und Ostendorf hinaus standen und auf diese Weise zur Linken und im Rücken die unübersteiglichen Kämme des Wesergebirges, zur Rechten und theilweise im Mücken aber die Weser bei Ahe hatten und ihnen ebenfalls eine für die Größe ihres Heeres hinlänglich geräumige Rückzugslinie abgeschnitten war.

Anch in diesem Kampse unterlagen die Deutschen.
Allem entweder war das römische geschwächt, oder die deutsche Tapferleit hatte en Eindruck auf dasselbe geomedt daß es eit ing des Kampses nicht mehr Aermani te sich darauf, das Land der te sich dieser Belle daum seine Legionen stweise auf den

des Zwedes, welchen ich mir gesetzt habe, und ich will hier= mit meine Darfiellung schließen.

Daß ihr noch mancherlei Mängel ankleben, und daß sie manchen Leser nicht befriedigen wird, verkenne ich keinen Augenblick, glaube aber, den einen Borwurf vermieden zu haben, welcher den meisten Auslegern des Tacitus gemacht wird, daß ich nämlich irgendwo von den Quellen abgewichen sei und irgendwo Einschiebungen in den Text mir erlaubt oder unterstellt habe, Tacitus habe die Schlachtselder und die einzelnen Kämpfe ungenau, oder gar unrichtig, beschrieben.

Sehr erwünscht wäre es mir, wenn ein mit den nöthigen botanischen und geognostischen Kenntnissen versehener Nachfolger einmal Gelegenheit nehmen wollte, meine obigen Andeutungen an Ort und Stelle wissenschaftlich zu untersuchen. Nach alle Dem, was ich von mehr oder weniger sachkundigen Personen zu hören Gelegenheit gehabt habe, glaube ich nicht, daß meinen Unterstellungen aller Boden mangelt.

## VI.

## Geschichte der Meformation des Benedictiner: Rlofters zu Schlüchtern.

Bon 3. Rullmann, Pfarrer ju hinterfteinau.

Ueber Beginn und Berlauf der Reformation bes Benedictinertlofters ju Schlüchtern, eines der altesten und reichsten in Deutschland, find, sowohl in ben nachsten Kreisen beffelben, wie in Geschichtswerfen, theils ungenaue, theils gang irrige Ansichten verbreitet, weshalb ich es für fein überflüssiges Wert erachte, barüber nach ben Mitteln, Die mir zu Gebote steben, etwas Raberes und Gemisses zu veröffentlichen. 'Außer ben Quellen, die mir in den Bfarr= amt8=Reposituren dahier und anderer benachbarten, früher flösterlichen Pfarrstellen juganglich find, habe ich besonders bas handschriftliche Wert bes Mannes benutt, ber aus reiner Ueberzeugungstreue die Reformation des Klosters begann und vollendete: "Petri Lotichii, Abts' ju Schlüchtern, Anzeige, mas vor gelehrte Leut im bafigen Kloster erzogen, Bfarrer verordnet, eine Schul und Bibliothet errichtet worden und was zur Unterhaltung bes driftlichen Werts in Butunft zu beobachten zc. 1565."

Hiernach ging die Umwandlung des katholischen Kultus und Dogma's in dem Kloster Schlüchtern und den dazu gehörigen Pfarreien in resormirte Kirche und Lehre ganz all-mälig vor sich, und machte sich, so zu sagen, ganz von selbst. Keine Gewalt wurde angewandt, kein Widerstand war zu überwinden. Was sich überlebt hatte, versiel und die ewigen Wahrheiten des Evangeliums traten, alles unnützen Gepränzges entkleidet, in zeitgemäßen Formen ins Leben ein und sesselten mit siegreicher Gewalt Alles an sich, was sie gleich bei der erneuten Erscheinung erobert und gewonnen hatten.

Nur eine kleine Gemeinde ist, nachdem sie 150 Jahre ber reformirten Kirche angehört hatte, genöthigt worden, zur katholischen Kirche zuruchzukehren (Klesberg und Uerzell).

Mis Jüngling von 16 Jahren kam Beter Lotich, geboren in dem nahe gelegenen Niederzell, im Januar 1517 in das Kloster vom Orden St. Benedicti zu Schlüchtern, das zum Sprengel des Bischoss von Würzburg gehörte. Damals war Christian Happ aus Windeden, "ein ehrlicher frommer Mann," bereits 19 Jahre Abt. Derselbe hatte, mit Ausnahme der Kirche, das Kloster von Grund aus neu gebaut und reichlich mit Bellen versehen und — am Ende seiner Tage war er fast der einzige Bewohner des großen und stattlichen Gebäudes. Das Klosterleben zur Zeit seines Eintrittes schildert Beter Lotich nämlich also, wobei ich bemerke, daß ich zwar die Orthographie modernistt, den Styl u. s. w. aber unverändert gelassen habe:

"Bu bieser Beit, als ich in mein Aloster kam, hatte "(ber Abt) unter ihm els Conventuales, waren alle Priester, "ihr Amt war täglich viel Meß halten, ihre horas cononicas; "die Beit ward keine mit singen und lesen versäumt; zubem "trugen sie die gewöhnliche Alosterkleidung, hatten viel Fest"tage und keiner nichts Eigenes, sondern alles dem Abbati "auf einen Hausen zu tragen. Bon keinem Studiren,
"Schulmeistern oder Schülern wußt man der Zeit zu sagen.
"Bu dieser Zeit sing Lutherus an zu schreiben, denn es war "auch hoch von nöthen; diese drei Hauptlasten hatten im Papst"thum durch alle Stifte und Klöster überhand genommen:

"Lügen und Abgötterei, "Unzucht und Hurerei, "Muffiggang und Böllerei.

"daß es nicht länger bestehen konnte. Anno 1523 ward "ich zum Priester ordinirt, hielt mit großer Andacht täglich "Weß neben andern Gottesdiensten. In den ersten vier "Jahren, wie ich in mein Kloster kam, starben und versugingen aus den elf conventualibus die fürnehmsten fünf

"Bersonen hinweg, und ward je länger je ärger bis auf "anno 1525, erregt sich ber bäurische Aufruhr und stieß "dem Faß den Boden gar aus. Da mußt mein Fürfahrer, "Abbas Christianus, mit sammt den übrigen Conventualen "aus dem Kloster weichen und die Herrschaft Hanau that "das Beste bei Abt und Convente."

Damals regierte Graf Philipp II. ju Hanau, ein eifriger Beförderer der Reformation, wiewohl er selbst noch im Schoose der katholischen Kirche 1529 starb. Dieser war es, der eine Besatung in das Kloster legte, es vor Plünderung und Zerstörung durch die Bauern schützte und unversehrt dem Abte wieder überlieserte. Es trat aber nun ein Zustand der Unordnung und der Zuchtlosigkeit ein, der dem Kloster in anderer Weise den Untergang drohte. Lotich sagt darüber Folgendes:

"Wie die Aufrührer nach vielem Blutvergießen gestillt "worden, tamen wir übrigen Conventuales wieder in unset "Rloster, nemlich unser sechs; denn fie wollten nicht alle "wieder hinein und war in diesen aufrührischen Jahren "eine erschreckliche confusion in unserer Kirche worden; das "ministerium lag barnieber, niemand konnte sich barin "fchicken; es wollt das Papftthum nichts mehr "gelten, fo waren nicht Leut bei ber hand, die bas Evan-"gelium vom Reiche Gottes rein und lauter hatten fonnen Beil aber in unfer Klofter viel Pfarrtirden in= "corporirt find, und sonderlich ein Abbas aus feinen Con-"ventualen einen oberften Rfartherrn zu Schlüchtern ber-"ordnet, welcher febr viel Bolts zu verforgen hat, fo ward "ich eben in dieser aufrührischen, geschwinden Zeit, ba alle "Kirchenordnung gerruttet, bie Menschen bos und aufgereigt, "zu einem Pfarrherrn von Schlüchtern burch meinen Für-"fahren verordnet und das Rfarramt über fo viel Bolfa, "ba jegund vier ministri auf beschieden find, mir befohlen; "benn ber Pfarrherr vor mir wollt nicht wieder in unfer "Rlofter, blieb haufen und nahm ein Beib."

Wie faul bie firchlichen Buftanbe jener Beit maren, leuchtet aus diefer Darstellung sprechend bervor. Als un= verdorbener Jüngling trat Lotich, unzweifelhaft mit ben würdigsten Borftellungen von bemfelben, in den geiftlichen Stand, und mas er fand, hat er beutlich genug in ben "brei Sauptlaftern" ber Alöfter bezeichnet. 3hm fcwebte, je mehr er durch das Lesen der Schriften Luthers, Melanch= tons u. a., die auch in fein Rlofter Eingang gefunden batten, mit ber beil. Schrift und beren unverhülltem Sinne bekannt wurde, um so beutlicher ber Zwed und die Pflicht bes geiftlichen Standes vor Augen, bas arme Chriftenvolt burch Berfündigung der lauteren Seilsmahrheiten bes Evan= geliums driftlich zu erziehen und zu bilben. Mit Schmerz erkannte er von Tag zu Tag mehr, daß bas Licht bes Evangeliums unter einem Scheffel ftand und baf bie ganze Religion zu seiner Zeit nichts mar, als tobtes Lippen= und Ceremonienwerk. Seine Seele fand barin teinen Krieben mehr und feine Wirtsamfeit fein begludenbes Biel. Er wandte fich baber, getrieben von innerer Sehnsucht nach Wahrheit, immer begieriger bem Studium ber theologischen Literatur jener Tage zu und fuhr darin auch dann noch fort, ja noch um fo eifriger, als ihm ein großes Arbeitsfelb eröffnet und anvertraut wurde. Doch hören wir ihn selbst:

"Als ich Pfarrherr worden, hatte ich Jammer über "Jammer zu sagen und zu klagen, wie bekümmerlich es "mir ergangen ist; ich hatte kein Gehülse oder Kaplan, "sondern wo ich irgend einen verlausenen Buben aufnahm, "war alles unbeständig. So war das meine Klag, daß "ich in meinem Kloster nicht studirt hatte, denn es war "der Gebrauch nicht; aber Gott, unser Herr, gab "Gnade und kamen täglich viel gute Bücher an Tag durch "Lutherum, Melanchtonem und andere mehr, also, daß ich "bessen Gonventualen alle hinweg, daß mein Fürsahrer "niemand mehr hatte, sondern mich, als einen Pfarrherrn

"und noch einen mit Namen Wolfgangum und dann einen "armen unnügen Mönch, hieß Johann Binth von Windecken. "Und der fromme alte Herr Abbas Christianus ist zuleht "auch christlich gestorben, anno 1534 in mense Martio. "Da ward ich ungeschickter und unwürdiger an seiner statt "verordnet und (als) ich als Abbas bestätigt worden, ging erst "meine Sorge und Besümmerniß an. Denn es waren die "Conventualen alle vergangen und verstorben. Aus dem "folgt, daß ich niemand hatte, den ich zum Pfarrherrn an "meiner statt verordnen mocht, so wollt sich nie mand in "das Klosterleben einlassen. Hier mußt ich mich "behelsen, wie ich konnte und manchem losen Buben den "Kirchendienst vertrauen. Ich war jung und unverdrossen, "predigte selbst wann es von nöthen und half anderen "Gottesbienst täglich verrichten."

"Das Bapstthum wollt nichts mehr gelten" und "Niemand wollt fich in das Klosterleben einlassen:" Diese und andere Erscheinungen jener Tage waren die beutlichsten Beichen, daß ber Ratholicismus, wie er fich im Laufe finsterer Zeiten entwidelt und zur herrschaft ausgebildet hatte, bem deutschen Nationalcharatter und ben mah= ren religiösen Bedürfnissen bes beutschen Boltes nicht mehr entibrach. Die übertommenen tirchlichen Ruftanbe waren unbaltbar geworben. Das erfannten aber gerade zu ihrem und unseres Baterlandes Unheil Diejenigen nicht, die im Stande gewesen maren, die religiose Aufregung jener Tage durch zeitiges Nachgeben und aufrichtiges Refor= miren in einheitliche Bahnen zu lenken und bem unseligen Bwiesvalt des firchlichen Lebens entgegen zu wirken. Da aber alle Einsichtsvollen und Besseren gar bald inne wurben, bag von Dben teine Gulfe und tein Beil für bie Rirche und für Deutschland zu erwarten sei, so suchte Jeber für sich und seinen Rreis Rettung, auch wohl Lortheil; aus der allgemeinen Berwirrung und Aufloderung aller firchlichen Bande zu gieben, fo aut er fonnte. Aber menige,

vielleicht tein zweites Beispiel ist vorhanden, fieben fo tein. fo edel und felbstsuchtslos da, wie der Abt Lotich zu Schlichtern. Unvermuthet mat er "in aufrührischer Beit" als junger Monn in ben Befit einer großen und reichen Abtei gefommen. Gin Convent war factifch nicht mehr vorhanden, ber ihm hatte Schranten fegen tonnen; ber Bischof war ferne und felbst ohnmächtig; was hinderte ibn, gleich Unbern, Diese Berhältniffe gum eigenen Bortbeil auszubeuten? Mur die hohe Idee, die er von ber Rirche und bem Rirchenanite hatte! Weber weltlicher Eigennut, noch finnliche Benuffucht beseelte und verleitete ihn jum Difbrauch feiner Befugniffe, feines Reichthums und feiner unabhängigen Stellung. Treu wollte er nur bemahren was ibm anvertraut war und, fo meit fein Urm reichte, jum allacmeinen Beften bermenben, mas er wußte und hatte; bierauf waren alle feine Beftrebungen gerichtet. Aber es schien ihm, als ware auf bem bisherigen Wege Diefer Bwed nicht mehr erreichbar, er faste also ben Entschluß, einen neuen zu betreten. Durch bas eifrige Studium ber h. Schrift und ber Werte Luthers. Melanchtons und anderer Zeugen des neu über alles Bolf ansgegoffenen evangelischen Beiftes, und burch feine eigenen Erfahrungen von dem Bedürfnif und der Nothwendigleit einer Berbefferung ter Rirche und Lehre überzeugt, entichlof er fich, bies als feine Aufgabe zu betrachten und bafür zu wirten. Aber fein Rlofter mar Icer und er allein ohnmächtig; "viele Pfarrfirchen waren bemfelben incorporirt," er hatte also zuverlässige und init dem beiligen Beifte ber evangelischen Bahrheit ausgeruftete Behülfen ju feinem beabsichtigten Werte nothwendig und meiftens verlaufene, lofe Buben fuchten bas Rlofter auf. Die Rudfichten auf den Widerspruch seines Bischofs murben bei feinen, aus ben reinsten Beweggrunden berporgegangenen, Reformationsplanen ihn bamals noch weniger, wie fpater. wo fo manche Begebenheit wieder gur Erstarfung ber

bischöflichen Gewalt beigetragen batte, verhindert haben, alsbald mit deren Ausführung zu beginnen, hätte er über= baupt geglaubt, daß Eile noth thue und nicht gar bäufig eine Uebereilung sei, bie man bereuen muffe. Abt Lotich legte von Unfang bis zu Enbe feiner Amtsführung fluge Bedachtsamkeit und weise Fürsorge an den Tag, und Diese trugen ihm und seinem Werte bie reichlichsten und beilfamsten Früchte. Es galt, bei ber Lockerung aller bamaligen Berbaltniffe, das vorhandene Rirchenaut zu erhalten, Ordnung in die gabrenden firchlichen Buftande gu bringen, tüchtige Rräfte fur ben Dienst ber Kirche zu gewinnen, beranzubilden und am rechten Plate zu verwenden und bann - bas gange Gewicht diefer verbundenen Rrafte gu Bunsten des Evangeliums auf die Bagichale zwischen ber alten und neuen Kirche zu legen; ba konnte ein Mann wie er nicht lange über ben einzuschlagenben Weg im Ungewiffen Rasches Vorwärtsgeben wurde, unter den gegebenen Umständen, mehr geschadet als genütt haben.

Lotich verschob nach Antritt seiner Abtswürde seine Reformationsplane und richtete vor der Sand sein Saupt= augenmerk auf Bestand und Erhaltung bes Rlosters. katholische Kultus wurde daber einstweilen beibehalten. Die leeren Zellen füllten sich nach und nach mit einzelnen neuen Bewohnern, angezogen burch seinen und des Klosters Ruf. Die Schwere seines Amtes wurde ihm dadurch erleichtert. Lobend ermähnt er besonders eines Mönches seines Ordens mit Namen Johann Salicotus aus Baiern, bezeichnet benfelben als "ziemlich gelahrt," ben er gleich beim Antritt seiner Abtswürde aufgenommen hatte, ein Jahr lang Raplandienste verrichten ließ und dann (1536) jum Stadtpfarrer einsette. 218 biefer aber bas fechste Jahr bei ihm war "nahm er ein Weib; da bas aber zu der Zeit ungewöhnlich war, so mußte er weichen, ward Bfarrherr zu Windecken und ist daselbst gestorben." Dan ersieht aus diesem Borgange, wie sehr Abt Lotich darauf bedacht war, durch etwaiges Dulden solcher vereinzelten Reuerungen in seinem Wirkungskreise kein Aergerniß zu geben und dadurch seinem beabsichtigten Werke nicht vor der Zeit Hindernisse zu bereiten. Er hielt den Boden noch nicht hinreichend vorbereitet zur Aufnahme der altchristlichen Ordnung (1. Tim. 3, 2. Tit. 1, 6.), die erst seit 500 Jahren durch päpstliche Machtgebote und Gewalt, nach 1000jährigem Bestande, war beseitigt worden, wonach dem geistlichen Stande die Ehe durchaus nicht verwehrt war. Auch sehlten ihm noch die ersorderlichen Wertzeuge, um alsbald mit der Ausführung seiner Resormationspläne beginnen zu können; deshalb duldete der sonst so freisinnige Abt vor der Hand noch keine verheiratheten Priester in seinem Convente.

Nicht Alle, die in dem Aloster Aufnahme fanden, entsprachen auch den billigften Anforderungen, die man an fie, als Diener Gottes und Jeju Chrifti, machen mußte: cs war auch "mancher lofe Bube" barunter. Um fich und sein Aloster nicht länger ber Gefahr, faliche Baare statt achter zu erhalten auszusegen, und um die Wertzeuge für feine Blane felbst heranzubilden, beschloft Abt Lotich bald nach Autritt seiner Abtswurde eine gelehrte Schule zu er= richten, badurch junge, tüchtige Leute ins Klofter ju gieben und dann die geeigneten und willigen fur ben Dienst ber Rirche vorzubereiten und für ihre weitere Ausbildung ju forgen. Es war ja fein Bergeleid durchs gange Leben, baß er "nicht studirt hatte," dazu wollte er nun Andern bie Mittel und Gelegenheit verschaffen. Er suchte tüchtige Rrafte für feine Schule zu gewinnen, verwendete bie geeig= neten Verfonlichfeiten aus seinem Convente als Lehrer und grundete eine Unstalt, die 3 Jahrhunderte hindurch die reichsten Früchte getragen bat. Wenn auch ber gute Mann später flagte, "er habe durch die Schule Manchem bas Rlofterelend angezogen," fo troftete ibn darüber die Erfah= rung, "baß ber Berr folchen Segen gab, daß ich aus allen "meinen Nöthen fam; benn ber Schule halber begaben fich "seine junge Leute zu mir ins Aloster." Die gelehrte Schule war nicht, wie man das zuweilen angegeben sindet, eine Folge der bereits stattgesundenen, sondern eine Borsbereitung zu der beabsichtigten Resormation; letztere fand mindestens 6—8 Jahre später statt, als die Gründung der gelehrten Schule.

Hinsichtlich des öffentlichen Gottesdienstes hatte Abt Lotich nach und nach manche Neuerung eingeführt. Durch häusigeres, von ihm angeordnetes Predigen und Katechistren beabsichtigte er dem Bolte eine bessere Ueberzeugung vom wahren, biblischen Christenthum beizubringen und das unter dem Schessel äußerer Formen verstedte Licht des Evangesliums hervorzuholen und auf einen Leuchter zu stellen, daß es leuchte denen Allen, die im Hause sind.

Auf diese Weise wirkte der Abt Beter Lotich still, ruhig und gründlich vorbereitend auf das Werk der Reforsmation, die sein Ziel war, in der sogenannten Obergrafsschaft Hanau, in der alle Pfarrstellen, mit Ansnahme der Stadt Steinau, vom Kloster aus besetzt und verwaltet wurden. Auch in der unteren Grafschaft wurde friedlich und auf dem Wege der Ueberzeugung reformirt, obschon sich nicht verkennen läßt, daß der Einfluß des weltlichen Regimentes und der Widerspruch des Erzbischofs zu Mainz, zu dessen Sprengel die meisten Kirchen daselbst gehörten, verschiedene Schwankungen und Störungen hervorbrachte, die der Sache des Evangeliums schadeten und bis in die Gegenwart verderblich nachwirkten.

Graf Philipp II zu Hanau ist im Borausgehenden ein eifriger Besörderer der Resormation genannt worden; er bewieß seinen Eiser für die Kirchenverbesserung gleich bei seinem Regierungsantritt (1523) dadurch, daß er den ersten evangelischen Prediger, Adolph Arbogast aus Straß-burg, nach Hanau berief, und auf dessen Ansuchen, wemige Jahre nachher (1528), auch den sehr begabten Theologen Philipp Enneobolus aus Ladenburg in der Pfalz herauzog.

Beibe waren bem zwinglischen Bekenntnisse ber Schweiger und Strafburger gugethan und wirften in ihren Stellungen überall für daffelbe. Wiewohl nun ber frühe Tob bes Grafen (1529) und die öfteren, barauf folgenden Bormundschaften, tie häufig von verschiedenem religibsen Betenntnisse waren und bald bas reformirte, bald bas luthe= rische hoben ober brudten, bem gludlichen Fortgange ber Reformation nach Ginem Ziele bin nicht gunftig waren; fo wurde boch dieser Rachtheil ziemlich durch ben unermublichen Gifer bes Enneobolus ausgeglichen. Bis ju feinem Tobe (geft. 1552) war dieser Streiter bes Herrn unaufhörlich bemüht, in das firchliche Chaos jener Tage Licht und Ord= nung zu bringen und ließ es fich, oft nicht ohne Befahr und heftigen Widerspruch, febr angelegen sein, burch Reisen ju ben Bredigern und Disputiren und Korresvondiren mit benselben, sämmtliche Beiftlichen ber Grafichaft zur Ertennt= niß und Annahme ber reformirten Lehre ju bewegen, was ihm auch ziemlich gelang. Obschon nun bald nach seinem Tode von bem ersten reformirten Superintenbenten, Nitolaus Rrug aus Steinau, ber langere Beit Pfarrer in bem gang lutherischen Sachsen gewesen, von 1563 an, und bon feinem Umtenachfolger Raspar Sauter, aus bem Burtembergischen. verschiedene Bersuche und Unftrengungen gemacht murben, der lutherischen Lehre und Rultus wieder Anhang und Beltung in ihrem Wirkungsfreise zu verschaffen, so batten biese bamals boch feinen antern Erfolg, als baf Unruben in Sanau hervorgerufen wurden und Superintendent Sauter genöthigt wurde, fein Umt niederzulegen und andermarts ein Unterkommen zu suchen. Es blieb bie fog. untere Grafichaft Sanau fast gang frei von lutherischen Glementen. fo lange bie reformirte mungenbergische Linie ber Grafen au Sanau regierte. 218 aber nach bem Aussterben biefer Linie die lichtenbergische, der lutherischen Lebre ergebene, an die Regierung tam, (1642) suchte biefelbe, bald nach wiederher= gestelltem Frieden, bas lutherische Bekenntnig überall zu be=

gunstigen und biefe Gunft rief an beide meinden hervor, die im Sonneniamme .... erstartten, und das um jo leichter, n. Staatsmitteln Kirchen und Schulen ...... Lebrer besoldet wurden. Rach einer Untermitat erbberechtigten Landgrafen von Beffen : 3.... 1670 durften jedoch dadurch bie reformirten Gant andere "nicht beschwert" werden. Dies ist ter Utation ... maligen kleinen, gerstreuten lutherischen Gemeiner in ... jog, unteren Grafschaft Hangu und auch ber Grunt, meren in der oberen nur Gin foldes, viele Ortichaften umburenten Rirchsviel entstand, indem baselbst ber geschichtlich birgudes Klosters und die materielle Abhängigkeit ten tem bei und von dem reformirten Konsistorium, tem tas habber feit 1563 und 1612 gehörte, ju groß und einflageeld, wae Der Abt Lotich hatte fich, gewiß nach langer unt fältiger Brufung, für bas reformirte Befenntnig entid eine und diefes, nach bedachtsamer Borbereitung, in Stirden Die Schulen eingeführt, und es ist mobl zweifelles, ter tie oben ermähnte Enneobolus zu Diefer Entscheidung viel ! getragen bat. Diefem Befenntnig blieben auch fammitlid. Rirchen und Wemeinden bes Rlofters treu, ausgenomm. Mambola, wo ichon während ode nach ber, buch Abt Rotich burchgeführten, Ri rung, burch i Berren von Butten gu Stech ben Befig ber trong biefer Kirche a aum lutherile ultus über Muf Diefe iche n in ber fog, a ne, Ramboli ben mar, bie a term befuchte

besonders zwei als talentvolle und ausgezeichnete Junglinge, feinen Better Nikolaus Lotich (gestorben als Pfarrer in Steinau) aus Schlüchtern und Siegfried Bettenus aus. Gröningen gebürtig (gest. als Abt zu Schlüchtern 1588). Beide schickte er im Sahr 1542 nach Wittenberg, "recom-"mandirte fie bem herrn Philippo, daß fie mogten gum "ministerio ber Rirche unterrichtet werden." Balb barauf fandte er sieben andere, in seinem Kloster vorbereitete junge Manner auf die, vor Rurgem erst gegründete, protestantifche Sochichule zu Marburg und lieft fie allba auf feine Roften Damit war fein Entschluf, offen und entschieden mit der katholischen Kirche zu brechen, deutlich vor aller Welt ausgesprochen. Als baber nach einiger Zeit die erwähnten jungen Manner, jum Dienste ber Rirche geboria vorbereitet, in sein Kloster gurudfehrten, "ba fingen wir" fagt Abt Lotich in bem ichon oft angeführten Manuscripte, "mit einander an, unsere Rirche zu reformiren." Seither war ber katholische Rultus noch beibehalten worden: ater nun, wo Lotich mit bem fatholischen Dogma baburch brach, bak er seine Geistlichen auf evangelischen Universitäten studiren ließ und fie jum Dienste ber Rirche verwandte, ohne ihnen eine bischöfliche Weihe ertheilen zu laffen, fonbern fie felbst ordinirte, nun fielen auch beffen außere Stüten. Die öffentliche Gottesverehrung und ber gange Dienst ber Rirche erhielten baber anfangs bie Gestalt und Einrichtung, die in Wittenberg und Marburg in Uebung waren, wurden aber nach und nach immer mehr vereinfacht, je mehr ber Abt Lotich zum reformirten Dogma und Rultus fich hinwandte. Der Anfang aller Neuerungen wurde ftets in ber Klosterfirche gemacht, und erst, wenn fie ba Beifall gefunden, murbe Gleiches in den Landfirchen eingeführt. Und ebenso verfuhr auch Abt Lotich mit der Besetzung ber Pfarrstellen. Nachdem die Rlosterfirche reformirt war, bestellte er ben vorerwähnten Siegfried Hettenus zum Stadt= pfarrer in Schlüchtern und Nitolaus Lotich jum Bfarrberrn nach Ramholz. An den genannten Orten find bieg bie ersten ftubirten reformirten Brediger, und bie Reit ihrer Bestellung kann man nicht wohl vor 1544 angeben. Im Jahre 1545 besette Lotich die übrigen klösterlichen Pfarrstellen mit den jungen Leuten, die zu Marburg studirt hatten: Wendelin Idmann tam nach Mottgers; Biob Stein nach Sintersteinau; Sartmann Gottfried nach Oberkalbach. wo vorher noch tein Pfarrer stationirt mar; Johannes Urfeler nach Neuengronau; Wolfgang Bengler nach Marjok u. s. w. Letterer hatte nicht studirt und warum ihn Lotich dahin sette, berichtet er selbst in folgenden Worten: "Dieser ist mit mir in unser Rloster tommen, war Brior "unter mir, nahm anno 45 ein Weib, da fandte ich ihn "nach Marjoß in des Rlosters haus und hof und in alle "Güter, so bas Rloster bes Orts fallen hat; benn er wollt es also haben, ich hatte sonst feinen Frieden vor ihm; er "ist noch (1565) Pfarrherr zu Marjoß; er soll das arme "Christenvolt wohl mit Gottes Wort und ben beiligen "Sacramenten versehen." Lotich ließ von da an fortwährend junge Theologen, welche bie nothigen Borstudien in feinem Rlofter absolvirt hatten, auf feine Roften auf verschiedenen Universitäten ftudiren, und gestattete benfelben auf die uneigennütigste Beise, Pfarrstellen außerhalb bes Rlosterbezirts und an den verschiedensten Orten anzunehmen, und erwarb fich dadurch ein großes Berdienst um die evan= gelische Kirche, ber es bamals febr an tüchtigen Geistlichen fehlte. Go tam aus seinem Kloster Bernhard Melmann nach Hanau als Raplan; Nikolaus Lotich nach Steinau; Balentin Colobrius nach Hammelburg; Cyriatus Weiß aus Windeden nach Oberissigheim; Johannes Schauermann nach Lieberbach; Heinrich Sain aus Gelnhausen nach Bischoffsheim; Nitolaus Belg aus Gelnhausen nach Braunheim; u. a. m.

Wie der schon früher erwähnte Borgang mit Johann Salicotus, Stadtpfarrer zu Schlüchtern, und mit seinem

Brior Wolfgang Bensler beweist, war Lotich anfangs mit bem Berheirathen ber Geiftlichen nicht einverstanden; er konnte es auf die Dauer nicht verhindern, aber er litt feinen verheiratheten Briefter in seinem Aloster. Noch im Jahr 1551 mußte ein folcher baffelbe verlaffen "weil er ein Beib genommen." Die Itee war ihm eine ju ungebeuerliche, bag in einem Aloster ein eheliches Leben konne und burfe geführt werben. Es war, fagt er, bei uns "nicht in gemeinem Brauch, bag die Briefter im Cheftanbe "fiken follten. Wollt ich aber Leute haben und mein "Rlofter und Kirchen nicht wuft fteben feben, fo tonnt ich "nicht davon geben und tam letlich bazu, baf teiner bei "mir bleiben wollt, er hatte bann ju Beib und Rind ben "Unterhalt, wie ce benn auf Diesen Tag (1565) nicht "anders fein will." Es traten baber eigenthumliche Erscheinungen zu Tag. Der Convent bestand fort, (in vielen von Abt Lotich noch vorhandenen Urfunden wird beffen Buftimmung ausbrudlich erwähnt, er felbst nennt sich aber nicht mehr, wie seine Borganger "Abt von Gottes Onaten bes Stifts und Rinfters Schlüchtern" fonbern .. aus gottlicher Gütigkeit") bie Rlofterkleitung, Liberen genannt, wurde aufangs noch fortgetragen, ber gemeinsame. Tifc mar im Rlofter, aber außerhalb beffelben hatten, 3. B. ber Stadtpfarrer und feine Raplane, famnitliche Lehrer an seiner Schule, ihre eigene Saushaltung, "lebten alle in matrimonio und ein Jeglicher hatte feine eigene Jahresbesoldung." Im Verlaufe der Beit bildete fich aber und erstartte bei ihm die Ansicht von der Aflichtmäßigteit der Che auch bei Beistlichen, und er machte in seinem 64. Lebensjahre seinen Convent mit dem Entschluffe befannt, noch in ben Cheftand treten zu wollen. Ratürlich erregte biefer Borfat großes Auffehen, und jog ihm vielfachen Tadel zu, weshalb er fich veranlagt fand... Diesen Schritt öffentlich zu rechtfertigen. Er beginnt seine Rechtfertigung in einer Beise und führt sie so aus, daß wir dadurch einen deutlichen Blid im feine Bredigtmethode, nerhalten, m Das Hauptsächlichste daraus will ichr bier mittbellen: 199 45. William Shring Geliebten in dem Serrni Christel Schindill "jegund mit euch reben von driftlichen guten, Sachen, meine "Berfon belangend, und wullet gutwillig zubören und alles "aum Besten vernehmen Jufihr, höret, vielmals: aus. Gottes Mort, wig ber allmätstige, awige Gott das menschlich "Belchlechtzin eine feinell beständige Debnung unterschiedlich "gyfammenverfaget; und erhält, :: dach iwielalle zwiammen, iwie sunglgich wir nuch ber Berfon und Romter fein it boch in geiner Gleichheit und Einigleit unferm Geren. Gotheerkennen Langufen, und jehreng wie ber 1148: Birlm ermahnti 144 1446 Sur diesen Ermahnung setzet den König lich Branbet David aben glinterschiede Der Memtet und bent Werfonenner und udieser Unterschied der Monten und Berlon gehört in dies zeitlich Leben; Go viel aber die geiftliche Midergeburt. . ohn welche anjemand, ein Aind i Gottes werben foder bas "Himmelreich; ererben: fann, belumet, iftibiefer Unterfchürd iber Berjon und Memiter aufgehoben, andliwir findibermul geiner in Chrifto, alleidie wir durch ; die Laufii Chrifting "ongezogen baken) wie Bailus Balater am Burund Sphefer zamu:4: Capitel foricht, re. Alfo finden underhabenetwir allermege in gerichriftlichen Gemeindel iba fich dasiBolf unach Bottes Bort balt und lebetuiden Unterschied ber "Berjang benet getliche leben im Ebeftand, ettitie ine DEtt-"monfands etliche im Kingfrandmanbrundibleforall haben "ihre unterschiedlichen Memter i Ivorni ein jealiches berufon "wird und bienen augleich treulich feines bem andern und "find fleißig gut halten bie Ginigkeitr im Weht burch bus Bandinbes Tripbension Sinibiefem Banbet) bub ich inich apuck hedgeht; zu welchem Unterschiedt ver Verson und "Apmter ich hingebore, Mind demmach in der Christenheit vei "Regiment von Gott pergronet findinambichubas Rircheng "regiment, Sausregiment under weltlich illegiment - fotbin nich im. Liebenrogiment), diet : ifto niedt Amtichmber Bent IX. Banb. 20

"tehren, fürgeben, Rirchenordnung anstellen und bandhaben! "Go viel ben Unterschied ber Berfon bekangt ; fo bin ich micht bei benen im Cheftand, auch nicht Bei benen im "Mittwenstand, fonbern bei benen, bie lebig find. "Es ift uber feinem Theil verboten, ju freien und aus bem Bittwenftanb ober Jungfraustand in Chestand zu treten. "Denn es hat vor Beiten viel einen befferen Berftand gehabt mit biefen Stanben und Unterfchied ber Betfonen, benn es unterm Papftthum ergangen ift." Dies beweift nun Lotich in seiner Art weitläufig aus bem alten und ueuen Testamente und fahrt bann in feiner Rebe wortlich alfo weiter fort: "Es hats aber ber Lauft verbeffernt wollen und benen, fo am meiften Gott leben follen, ben Cheftanb "berboten, und baburch viel Unraths, Schand, Gund und "Aergerniß angericht. Beil ich benn auch zu Diefem Saufen "(mit Bezug auf die angezogenen biblifchen Beifpiele) "gehore, die ben Namen des herrn loben und unterfcbiebe liche Berfonen find, als Alte, Junge, Cheleut, Wittmen .u. f. w. fo will ich bei ihnen bleiben mit Gottes Sil bis an mein Ende: - - allein ich will meinen Stand perantern und zu bem Bacharia und Elifabeth in ihren "Stand treten. - - Es wird euch abet Bunber nehmen, was für Urfach fein muffen, bag ich, fo nun über abie 40 Johre in mannbaren Jahren bei euch im einfamen "Stand blieben, mich unfträflich gehalten und nunmebe "ein schwach Alter erreicht habe, biefen meinen Stand ver-"andern und in ehlichen Stand tommen wolle?"

Als ersten Grund gibt Lotich an und sest ihn westläusig auseinander "weil der Ehestand Gottes heilige Ord-"nung sei zur Erhaltung des Menschengeschlechts" und fährt nach dessen Erörterung fort: "Hier mögt ihr aber sagen, "diese Ursache belange mich nichts; es sei mit meinem "Ainderzeugen vergeblich, es sei dann, daß ich eine sonder-"liche Offenbarung habe wie Abraham, Zacharias und "etliche mehr. — Antwort: Ich halt selbst nicht viel von "meinem Kinderzeugen, hab auch die Beit meines Lebens "nicht barnach getracht, so weiß ich auch von keiner fonder= "lichen Offenbarung. Bas aber Kinderziehen belangt, wißt "Ihr alle, daß ich so viel Jahr vieler Leut Kinder aufer-"zogen hab und noch thue, und wo ich ein Weib dabei "gehabt hatte, mare es noch beffer gangen." - - -Die recht Urfach und Fundament des heiligen Che-"ftandes, die mich bewegt, der ich lang both von nothen jaemesen bin, ift Gottes Gabe, welche Gott ber Berr mir "und einem Jeglichen wohl gonnet, ber es von ihm begebret und bitt, nämlich bieß: Gott ist bas bochfte But \_und alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe tommt "bon Dben berab, bem Bater bes Lichtes und alle feine "Werte find gut und hat uns allen aufs bochfte befohlen "bie Liebe, fo Urfach nimmt von bem Guten. Go ift Die "Gutigfeit Gottes unter andern Werfen bie Erichaffung bon Mann und Weib und Berordnung jum Cheftand, "Bwei zu einem Fleisch in ewiger unzertrennlicher Lieb und "Einigfeit. Und bemnach die Lieb Gottes unseres herrn "ju und Menschen in feinem Berte seiner gottlichen Regle-"rung bober gespurt und gepriegen werben tann, benn bag "er uns feinen Cohn zur ewigen Erlöfung gegeben bat, "fo hat er folche Lieb seines Sohnes gegen und, die wir "fein Bolt find, mit ber Lieb eines Mannes und Beibes im beiligen Cheftand verglichen. Sierum: ift auf Erben "recht und beständig Lieb, Ehr, Treue zu suchen, so muß man fie im beiligen Cheftande finden: Bieb der Eltern "gegen Kinder ist groß und naturlich, aber sie muß ber "Lieb zwischen Cheleuten weichen. Bas ist nun einem "Menichen höher zu wünschen, benn folchen Gehülfen haben, "davon er eitel Lieb, Ehr und Treue ju erwarten? Wer "nun wissen will, was vor ein Lieb- Chr und Treue zwi= "schen zwei Chaemabl sein soll, ber bebent was vor Lieb. "Chr und Treue zwischen Chrifto unserm Berrn und feiner TO BEREIT TO AND STREET BOTTOM BY 20 th CONTROL "Braut, der christlichen Kirche, oder einer jeden christlichen "Seele insonderheit sei." —

Mit diesem Entschluß, sich verehelichen zu wollen, verband Lotich die Niederlegung seines Amtes und behielt sich als Leibgeding aus den Hof Lindenberg, ferner sein von ihm in Stand gesetztes und seit 18 Jahren bewohntes, im Kloster neben der St. Katharinensapelle gelegenes Haus und ten "Predigtstuhl sammt dem Musco und Bibliotheca."

Ob sich der Abt Lotich wirklich verheirathet habe, ist zweiselhaft, da nirgends davon Erwähnung geschieht und das Todtenbuch in Schlüchtern einer verstorbenen Gattin desselben nicht gedenket.

Ich bin mit vorstehendem Auszuge, obgleich ich vieles Unwesentliche ausgelassen habe, vielleicht manchem Leser langweilig geworden; allein ich habe in dem Glauben gehandelt, daß solche wörtliche Anführungen den sichersten Ausschluß über das Denken und Fühlen der Personen und ihrer Zeit geben.

Die Fortbildung seiner Geistlichen lieft der Abt Lotic mit gleichem Gifer fich angelegen fein, wie ihr erftes Stubium. Er grundete ju bem Ende in feinem Rlofter mit bedeutenden Rosten eine Bibliothet und bestimmte fie gum gemeinsamen Gebrauche sämmtlicher Beiftlichen. 3ch tann mir nicht versagen bier wortlich mitzutheilen, was Lotich . über dieje Bibliothet fagt, weil es auf feine Freigebigteit sowohl, wie auf seine gute Absicht, bas gunstigfte Licht wirft. "Ich wollt gern hundert Gulben davor schuldig gfein, bag iche all aufgezeichnet batt und gerechnen tonne, "wie viel Beld ich neben ben andern Untoften, fo auf hobe "und niebere Schulen gegangen, allein vor Bucher bie "32 Jahr geben hatte; benn alle bie Bucher, fo alle Di-"nistri, Pfarrherrn, Diaconi, Schulmeister und Stubenten "baben, find von mir alle bezahlt worden. — - -"Es fann nicht jeder Minister ein sonderlich Bibliothet "gezeugen, aber in unserem Rloster sollen und wollen wir

"haben, zeugen und bestern, wie denn angesangen ist, com"munem Bibliothecam, zu welcher ein jeglicher unter den
"Ministris einen ungehinderten Zugang haben soll; will
"einer vor sich oder seine Kinder eigne Bücher zeugen, so "mag er es von dem Seinen thun; was aber gemein Bicher "sind, sollen zusammen in gemein Bibliother gesetzt werden, "daß einer, als er woll, zu gebrauchen hab als der ander; "und sie also ein Thesaurus bonorum librorum ad aechiscu"tionem Ecclesiae et conservanda pix dogmata sei."

Bon dieser Bibliothet ist teine Spur mehr vorhanden; sie ist unstreitig entweder zur Zeit der Occupation des Alosters durch den Bischof von Würzburg (1628 bis Sept: 1631) oder bei der gräulichen Landesplünderung, die Pfarreit Frilinger in seinem, über die Orte Breitenbach und Kressendach geführten und in der Kfarramts-Repositur zu Wallroth ausbewahrten Kirchenbuche beschrieben hat und worüber ich bei einer anderen Gelegenheit mehr zu sagen mir vorbehalte; im Jahre 1634 von den "Kroaten und Spaniern" in blinder Glaubenswuth bei Seite geschafft oder vernichtet worden?

Borftebend genannter Pfarrer Feilinger wohnte In Schlüchtern und batte von da aus bie, zu einer Pfarrei vereinigten, Orte Elm, Breibenbach und Kreffenbach gu pastoriren. Bon ihm sind zwei, in Elm und Wallroth aufbewahrte, für die Specialgeschichte Schlüchterns und ber Umgegend höchst wichtige, die Zeit von 1600 bis 1635 umfassende Kirchenbücher vorhanden, aus denen man, in Berbindung mit dem noch älteren Kirchenbuche zu Schluchtern, die Einrichtung der Klosterschule zu Lotichs Beiten und später genau ersehen tann. Es mirtten 6 Lehrer an Dieser Schule; jeder hatte seine eigene Rlaffe; die beiben Lehrer ber unterften Rlaffen mußten ledig fein, im Rlofter wohnen und bei Tag und Nacht die Aufficht über die jungen Leute führen. Es wurden die Sohne vieler Adlichen, selbst regierender Grafen, & B. ber Erbgraf von Sanau, barin erzogen und gebildet, und fie blühte ju jener Beit int reichsten Segen. Am Schlusse will ich eine turze Geschichte besselben geben.

Un seinem Bischofe fand ber Abt Lotich in Betreff seines reformatorischen Wirfens einen entschiedenen und bartnäckigen Gegner. Ueberall legte biefer Biberfpruch ein und jog ihn, wegen Ueberschreitung feiner Befugniffe und Anmagung bischöflicher Borrechte, wiederholt zur Berantwortung. Ubt Lotich ließ sich baburch nicht abschrecken; er hatte geprüft und sich bann entschieden und wandelte nun muthig auf dem Bfade fort, ben er als ben richtigen und schriftgemäßen erfannt hatte. Siegreich widerlegte er, wörtlich und schriftlich, alle gegen ihn erhobenen Unflagen, und ber Bijchof fah fich, sowohl burch bie Unruben in seinem eigenen Lande, burch seine weite Entfernung von Schlüchtern und durch die Beitverhaltniffe überhaupt, verhindert, fraftig und wirtfam gegen ben reformirenden Abt aufzutreten. Er mußte bie Cache, fo unlieb fie ibm auch war, boch ihren Bang geben laffen, hoffte im Stillen auf einen Umschwung der Dinge und verzichtete auf feins feiner Rechte.

Nachdem Abt Lotich ein ganzes Menschenalter hindurch an dem Werke der Resormation in seinem Stiste gewirkt und dasselbe vollendet und gesichert sah, starb er in Friesden den 23. Juni 1567, gesegnet von Mits und Nachswelt. Lotich hat sich, in Gemeinschaft mit der damaligen Regierung der Grasschaft Hanau, ein unsterdliches Berdienst um diese und ganz Deutschland dadurch erworden, daß er der nationalen kirchlichen Strömung sich anschloß und sie, in seinem Kreise, in Bahnen lenkte, in welchen die älteste christliche Kirche sich auch bewegt hatte. Der Protessantismus, d. h. die Selbstbestimmung in kirchlichen und bürgerlichen Angelegenheiten, ist das eigentliche Wesen des Deutschen; aller Zwang, alle obrigseitliche Bevormundung ist ihm auf diesen Gebieten seit den ältesten Beiten verhaßt gewesen. Es fand daher die Resormation der Kirche, bers

porgegangen aus bem nationalen Bringip, bag alle menschliche Autorität, und aller obrigfeitliche Zwang auf bein Bebiete bes Glaubens verwerflich und verbammlich fei, in gang Deutschland und weit über die Grenzen Deutschlands binaus, wo nur immer germanische Elemente vorhanden maren, den ungetheiltesten Beifall; wo fie nicht: zum vollit gen Durchbruch zur bleibenben Beltung gelangte, ba war welsche Lift und fpanische Grausamteit, französische Treue Loffgfeit und die Awietracht beutscher Fürsten und Theologen schuld, die in Gelbstiucht befangen, von Rechthaberei beberrscht, nur das Ibrige suchten und nicht .- was bes Beil ber Nation verlangter. Die Reformation des Staates, ober die Selbstbestimmung ber Nation im Staatsleben, ein urfprüngliches Recht ber: Deutschen; bas ihmen aber im Laufe ber Zeiten war verfümmert und endlich hann entriffen worden, scheiterte bamals; alle politischen Rämpfe ber Gegenwart im großen beutschen Baterland, die tein anderes Biel baben, als das "alte aute Recht," murben, menschlichem Urtheile nach, erspart worden fein, batte es Gott gefallen, jener Zeit auch einen politischen Luther zu geben. Bei gener bei beitel beiten beiten beiten bei

Eigentlich wäre ich nun mit der mir gestellten Wufs
gabe zu Ende; allein ich glaube diese Gelegenheit benutzen
zu dürsen, einigen weitere Nachrichten über die vom Abt
Lotich gegründete gelehrte Schule im Rloster nachzutragen.
So lange Lotich lebte, behielt er die Direktion des
Symnasiums bei, sie ging nach seinem Tode, jedoch unter
der Oberaussicht des resormirten Konsistoriums, auf seine
Nachsolger über. Diese, Abt Siegstied Hettenus, gest
1588, Nitolaus Schönduh, gest. 1592, und Johann Wantet,
gest. 1609, ließen Alles bei der von Latich getrossenen Sine
richtung. Der Besuch der "Klosterschule" von nah und
fern war zahlreich; die Schüler gehörten meistens, wie schon
erwähnt, den besten Ständen au. Bor Begium des Unterrichts versammelten sich jeden Morgen in den Krenzsingen

die Schüler aller Riaffen; ba wurde erft bebetet und bet Ratechismus, abgefragt, ein Bfalm verlefen und bain eift begann ber Maffenunterricht. Rach dem Tobe bes lette genannten Abtes lief bas Ronfiftorium biefe Burbe eine geben, .. indene es biefelbe für fich bebielt, bie"Direttion bes Gomnafiums aber bem Stabtpfarrer it Goluthtett Im Sabre 1617 wurde, weil ber Stable pfarrer wegen den Ansprüchen feines eigenen Aintes bis Rectorat nicht weiter verseben tonnte, ein eigener Rertot in ber Berion bes Magifters - Bantratius Rullmann ans Nibba bestellt. Ausweislich bes beteits erwähnten, in bet Biarramts = Repontur qu Elm aufbewahrten, von Bfatret Reilinger geführten Kirchenbuchs nahm ber Bifchof bon Burgburg im Jahre 1628, wo die Sache ber Brotestanten burch die Siege Tillys und Wallensteins im gangen beutfcen Reiche unterbrudt und für immer verloren fcbien! vom Bolter Belit, bob alfobald das Gomnaffum auf, befette die Bellen, joweit moglieb, mit Monchen und flette ben tatholischen Auftus wieber her. Die angestellten Lehret wurden brodios und fanden nach und nach auf Bfarrftellen ein Unterfommen; Rector Rullmann tam als Bfarrer nach Altenhaklau bei Gelnbaufen und ift baselbit 1636 als folther gefterben. In ber Bfarrlirde zu Schlichtern murbe ber reformirte Gottesbienft ingwischen noch gedulbet. Im Januar bes folgenden Sahres fanden im Rlofter amifchen bem Grafen ju Sangu und bem Bijdofe Unterhandlungen int Beifein von bavrifden und barmftabtijden Commiffarien in Betreff Des Rlofters ftatt, Die fich Ende April resultatios endigten, weil ber Bifchof "in nichts nach gab." Gein Reich war indessen nicht von langer Dauer. Ule bie Runde:von bem Siege Guftav Abolphe, bed Schwebentbnige; bei Leinzig (ben 7. Cept. 1631) fiber Tilly in Schlüchtern betannt wurde fes war grate ein Markting, ber fog. falte Marto, brack ein ungeheuerer Jubel lob; man frürmte in bie Rirchen, lautete mit allen Glocken und "die Baaliten Aoben eiligst von dannen:" Bon einer Wiederherstellung tes Comnafiums tonnte aber bamale nicht die Rebe fein: witr für bie unteren Rlaffen waven noch Lebrer bal und nur biefe wurden wieder eröffneti Etft im Jahre 1665 wurde Die i.Alosterkbulem bon! bem: teformirten Ronfistorium in ber früheren Weifer hergestellt und mitt Lehrenn ibesehtigt G8 war numlich nuf bem Bege bes Bergleichs nath dem Bestphälischen Frieden bas Band gelöft worden. bas viele Stahrhunderte bindurch das Kloster Schlüchtern an' ben Biichof zu Burzburg feffelte. Das reformirte Ronfifferium ju Banau mar gleich bei feiner erften Ginfebung unter Graf Philipp. III: im Sabre 1563 und bann 1612 burch Graf Bhiltop Ludwig II. die beide ihre Rechte demfelben übertrugen, in ben Befit ber Dberaufficht undiber Berwaltung bes Albsters und feines aroken Bermogens aestommen und desestaufte, um den Preis won 5000 fl., auch bem Bischof von Burgburg icht Sahre 1655 feine Rochte om das Aloster ab. Da aber das baare Geld bamals fehr rar war, so wurden die Ansprüche des Bischofs mit einem Walde abgefunden, den das Konsistorium in der Nähe von Orb an benselben abtrat. Auf Diese Beise ist bas frühere reformirte Ronfistorium in den Besit des Rlostervermögens gekommen, welches jest burch einen eigenen Rentmeifter, unter dem vereinigten evangelischen Konfistorium, verwalstet mirb tet mirb.

Wie eben erwähnt, wurde das Chminaftint in Echlichtern im Kahre 1655 wieder eröffnet; es bekam aber in
dem, um jene Zeit gegründeren, Gymnasium zu Hanau
eine seinen Besuch sehr benachtheiligende Concurrenz und
erlangte seine frühere Blüthe nicht wieder. Der Besuch
von ferne her nahm ab, besonders seit dem Tjährigen Kriege,
von wo an auch nur noch 3. Lehret an demselben wirften.
Om Jahre 1829 wurde es ausgehoben; Schreiber bieses war
der letzte Schüter dieser Schöpsung des Abtes Lotich, wet
mit einem Maturitäts Beugnisse versehen 1826 die Unis-

versität bezog. Im Jahre 1836 fanden die leeren Räume des Klostergebäudes eine andere Berwendung; sämmtliche Stadtschulen, ein Progymnasium und ein evangerisches Schullehrerseminar fanden darin, nach verschiedenen inneren baulichen Beränderungen, ihre Aufnahme und blühen und wirken segensreich unter trefflicher Leitung.

Die Mühen der Benedictiner und ihre Sparfamkeit tragen noch in der Gegenwart die reichsten Früchte. Rirchen, Pfarr= und Schulhäuser werden vom Kloster gebaut; die Besoldungen der Geistlichen und Lehrer sließen größten= theils aus der Klostertasse; Wittwen und Waisen, Arme und Nothleidende werden von daher unterstütz; dabei wird die frühere enge Grenze (das resormirte Bekenntniß), nach der Union, in der Gegenwart häusig überschritten. Das Berdienst aller dieser Wohlthaten gebührt dem Abt Lotich, der das Klostervermögen vor Zersplitterung, Verschleuderung und Verweltlichung bewahrte und es, unvermerkt und unversehrt, in die neue Zeit herüber brachte. Der Rame dieses Gerechten blühe im Segen.

## VII.

Der Nebergang der gifonischen und wernerischen Besitzungen auf die Landgrafen von Thüringen.

Bon Dr. G. Lanbau.

Es ist zu einer unbestrittenen Annahme geworden, daß während Landgraf Ludwig I. von Thüringen die Tochter des Grasen Giso von Gudensberg geehlicht, sein jüngerer Bruder Heinrich Raspe bessen Witwe zur Gattin genommen habe, und es schien das auch um so weniger zu bezweiseln, als diese Nachricht in ber Erzählung der Gründung des

Alosters Goseck gegeben wird, bessen Bogt Heinrich Raspe war\*). Dennoch ist's nicht so. Heinrich Raspe hat weter bie Witwe Giso's zur Gemahlin gehabt, noch hat dieselbe Hedwig geheißen. Den treuesten Ausschluß hierüber gewährt uns eine bisher unbeachtet: gebliebene Urkunde des Erzebischofs Arnold von Köln. Dieselbe ist zwar undatirt, bestimmt sich aber durch die Regierungszeit Arnold's (1138 bis 1151).

Der genannte Erzbischof erzählt in derselben, daß unter seinem Borfahr Friedrich (1099-1131) .. comitissa quedam Cunigunda nomine de Bilstein, que fuerat uxor Gisonis comitis, auf ihrem Arantenfager zum Beile ihrer Seele und um im Aloster Siegburg beigefett zu werben, diesem Aloster predium apud Brubach übertragen babe. Das lettere sei auch geschehen. Da jedoch bie Erben ber Gräfin bei bem Tobe und bem Begräbniffe Kunigundens nicht gegenwärtig gewesen, hatten die Dienstmannen bie Uebergabe bes Gutes bis zu beren Antunft verschoben. Nachdem bann aber dominus Ludewicus, comes de Thuringia, cum uxore sua, filia predicte Kunigunde, eingetroffen, sei dieselbe vollzogen worden \*\*). Dieje Uebergabe wurde 1166 vom tolnischen Erzbischof Reinold bestätigt \*\*\*). Borber kannte man biese Erwerbung Siegburg's nur aus einer dürftigen und dazu noch entstellten Erwähnung in einer Bestätigung ber fiegburger Besitzungen durch Bapft Lucius III. vom Jahre 1181, in welcher Kunigunde als

<sup>\*)</sup> Henricus, qui minor erat, huius ecclesiae advocatiam tenuit. Sed et Hodewingam (Hedewigam), comitis Gisae viduam, frater vero eiusdem nominis filiam conjugem duxit. De fundatione monast. Gozec. Ed. Mader. p. 233.

<sup>\*\*)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch bes Rieberrheins I. S. 371.

<sup>\*\*\*)</sup> Dai. a a. D. Nr. 421: Item Ludewicus comes Thuringia pro Cunegunda comitissa, matre uxoris sue, predium in Brubach tali conditione tradiderat etc.

vie Mutter des Grafen Ludwig bezeichnet wird\*), und es wurden dadurch eine Reihe von Irrthumern hervorgerufen.

Jene Urfunde zeigt uns nun aber, bag Runigun be nicht die Mutter Ludwig's, sondern die Mutter von Ludwig's Gemahlin mar, und weiter, bag biefelbe, Runi= gunbe als Bitme Gifo's ftarb und alfo nicht noch mit Lubwig's Bruber bem Grafen Scinrich Raspe in zweiter Che vermählt gewesen sein fann. Runigunde wird von Bilftein genannt und ba fie Befitungen zu beiben Seiten des Rheins gelegen, von denen namentlich die Burg Bifftein die Burg Wied und die beiden Burgen Windeden genannt werben, auf ihre Tochter vererbte \*\*), so erscheint fie als Die Erbtochter eines reichbeguterten Beschlechts. Da fie von Bilftein genannt wird, fo muß dies ber Rame ihrer Familie fein, und man wird nach ben naheren Berhaltniffen berfelben und insbesondere nach ber Lage der Burg fragen, von welcher dieser Name entnommen worden mar. Bei ber erwähnten Uebergabe bes Guts in Braubach durch ben Grafen Ludwig und seine Gemahlin waren auch gegenwärtig Arnoldus senior de Bilistein, sowie Metefridus de Bilistein et frater eins Theodericus, ficher Dienstmannen ber Brafin Runigunde und zwar Burgmannen auf Bilftein. Dag weder die beiden Burgen bieses Namens am Westerwalde und in Westphalen und ebensowenig die Burg Bilstein an ber Werra in Betracht tommen, ift zweifellos; Schmidt \*\*\*) entscheidet sich für eine Burg Bilstein nordwestlich von

<sup>\*)</sup> Predium in Brubach, quod dedit volis comes Thuringie Ludewicus pro anima matris sue Gunegunde. Wend, Histor. Abhanblungen 1, S. 133. Lacomblet, a. a. O. Nr. 420.

<sup>\*\*)</sup> And die Bogtei über bas Stift St. Florini zu Koblenz scheint bazu gehört zu haben. Es findet sich wenigstens 1110: Giso comes et advocatus ecclesie St. Florini. Beper, Urfundenbuch zur Geschichte ber Regierungsbezirfe Trier und Koblenz. I. Nr. 419. Günther, Cod. dipl. Rheno-Mosel. I. p. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Geschichte bes Großherzogthums Beffen II. S. 277. ....

Rempenich, links bes Mheins, weil von Befigungen gu beiben Seiten bes Rheins Die Rebe ift, und ber Rabe von: Wied wegent Wohl findet fich bort auch ein zu Blasweller im Morgau gehöriger Beiler Beilftein \*), baf aber auch eine Burg bafelbit gestanden, darüber finde ich teine Runde: Dhnebem liegt Diejes Bilftein auch innerhalb ber Berifchaft Olbrud \*\*), welche ihre eignen Berren hatte, welche fich nach ber Burg Dibruck nannten und unter diesem Ramen schan im zwölften Rahrbundert fich finden, undwals fie noch in bemfelben Jahrhundert ausftarben, von den Grafen, vom Wied beerbt wurden \*\*\*). .. Es bietet fichealfo, wie man fieht, bier tein Antnüpfungspunkt. Daffelbe ift mit einem dritten Beilstein der Fall, welches am rechten Mofelufer, amischen Rastellaun und Rochem liegt, und ben Berren von Braunshorn gehörte, die indeft fich zuweilen auch won Beilstein nennen und 1268 die Burg Bilftein bem Grafen Wilhelm von Julich zu Leben auftragen +). Es gibt übrigens lints des Rheins noch ein viertes Bilftein und für biefes mochte ein Umstand sprechen, der wenigstens schwerer wiegt, als alles bas, was fich für die genannten Ortenetwangel= tend machen läßt. In einer Urfunde, beren ich fpater noch naber gebenken werbe, werben namlich jene Besitzungen folgendermaßen naber bezeichnet: in utraque partei Reni, a silva, que vocatur Osnikke, versus partes inferiores, scilicet castrum Bilestein cum attinentifs suis castrum Widhe cum altinentiis suis et utrumque castrum Windecke cum suis attinentiis. Rach diesen Worten ift die Burg Bilftein nachst dem Balbe Denikte zu suchen. Deffen Lage ift bisber noch unermittelt, benn an den gleichnamigen sächischen Wald. a leases that patter the bridger light

<sup>\*)</sup> Schannat, Eiflia illustrata, von Barich, Ill. 1 G. 504 n. 511.

<sup>\*\*)</sup> Der Wilbenn, welchen Kaiser Otto 1111- 992 ben Brübern Sigobobo und Richwin ertheilte, fällt in beren Bezirk. Gunther,
Cod. dipl. Rheno-Mosel. 1. Nr. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Barich, a. g. D. III. 1 G. 504.

<sup>†)</sup> Gunther, l. c. II. p. 29. Fri - 2 127 & J. 3 mm

ist natürlich nicht zu benten. Nun findet man in Urtunden von 1131 und 1141 das Rlofter Siegburg hinfichtlich feiner Curtis Pirna bolg- und mastberechtigt in silva que dicitur Osninch \*). Es ift bas bas Dorf Bier, beffen Pfarrfirche ben Rlöftern St. Urfula ju Roln und Gerresbeim und awar jedem gur Salfte guftand \*\*), awischen ber Roer und Inde ober zwischen Julich und Duren. Bier in ber Habe muß bemnach auch jener Wald gesucht werden und es bietet fich bagu fein anderer bar, als jenes Balbgebirge, welches füdwärts von Duren, anfänglich westlich ber Roer und weiter sublich zu beiden Seiten berfelben fich 'ausbreitet. Die Entfernung von Bier ist nicht fo groß, bag biese ba= gegen sprechen könnte, zumal Klosterbofe baufig in ent= legeneren Waldungen berartige Berechtigungen erwarben. Doch ift's auch möglich, daß ber Wald früher gegen Rorben noch ausgedehnter gewesen ift. Sublich reichte ber Malb und zwar unter bemfelben Ramen, ber nur fpater in D8= ling und Deftling verunftaltet wurde, bis ju ben Boben von St. Bith \*\*\*). In Diesem Gebirge bietet fich in ber That bann auch ein Dörfchen Bilftein bar, eigentlich ein nur von 50-60 Menschen bewohnter Beiler. Daffelbe liegt boch über bem westlichen Ufer ber Roer, an bem bas Dorf Untermaubach fich ausbreitet, in deffen Rirche Bilftein eingepfarrt ift. Die nächsten bedeutenderen Orte find gegen Suden Niedeggen und gegen Sudosten Zulvich. habe ich mich vergebens bemüht, über biefes jum Julichagu, geborige Bilftein irgend eine Runde über beffen Befchichte aufzufinden; ich vermag nicht einmal nachzuweisen, daß bort eine Burg vorhanden gewesen ist. Dennoch muß, ich bis auf weitere Rlarung ber Berhaltniffe an Diesem Bilftein

<sup>\*)</sup> Lacomblet, a. a. D. I. Rr. 310 unb 343.

<sup>\*\*)</sup> Das. III. Rr. 169. Binterim und Mooren, Die Erzbiöcese Röln, I. S. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Barich, a. a. D. III. 1, S. 21. Binterim und Mooren, a. a. D. I. S. 164 und 165.

fosthalten, weil eben der Wald Osning auf diese Gegend himpeist. Unter solchen Umständen wärden natürlich alle in Bezug auf die Familie der Kunigunde etwa versuchten Bermuthungen mindestons verwegen erscheinen und ich sehe deshalb auch von allem Weiterem ab, und wende mich alsbald zu der Erzählung der Geschicke, durch welche diese rheinischen Bestyungen dem thüringischen Fürstenhause wieder entfremdet wurden,

Die nächste Kunde von den thüringischen Besitzungen am Abein gewährt uns eine Urkunde von 1174. Raiser Friedrich I. bestätigt durch dieselbe übie Belehnung des Grasen Engelbert v. Berg mit dem neuen Schlosse Windecken durch den Grasen Heinrich Raspe d. j. Er sagt darin vonstrum novum in Windecke et non vetus \*); es gehörte also auch das alte Schloß Windecken an der Sieg dem thüringischen Hause.

. Eine audere Urfunde von 1184 zeigt uns, daß Bandgraf Ludwig Besitungen an ber Labn, zwischen Raffau und dem Kloster Arnstein, dem lettern überlaffen babe \*\*). ... An bieje schlieft sich die schon obengedachte Urfunde von 1197: Erzbischof Aboteb von Roln erklart barin, baf sein Borfahr Philipp (1167 — 1191) alle Allodien bes Landgrafen Ludwig, que sita sunt in utraque parte Reni a silva, que vocatur Osnikke versus partes inferiores, scilicet castrum Bilestein cum attinentiis suis castrum Widhe cum attinentiis suis et utrumque castrum Windecke cumi suis attinentiis für 3500 Mart erlauft babe. Die Urbergabe biefer Güter fet zuerft von bem Kandgrafen Endwig und feiner Tochter Jutta geschehen und ein Theil der Raufiumme vor des Erzbischofs Tobe (4 18. August 1191) gezahlt worden. Ginen andern Theil bes Gelbes habe Erzbischof Bruno (1191—1193) comiti Tie-

<sup>\*)</sup> Kremer, Atabem, Beitrage jur Guich. und Bergifchen Gefcichte Vil. Urf.-B. S. 54. Lacombiet, a. a. D. Nr. 448.

<sup>\*\*)</sup> Gadenus, l. c. 11. p. 20.

rico de Landesberg, marito videlicet prefate Jutte, que post obitum (1190) patris sui supradicti Lantgravii prefuti predictorum allodiorum legitima atque unica heres fuit. ben Rest aber babe er an den genannten Dietrich und feine Gemahlin Jutta gezahlt, und beide hatten barauf im bischöflichen Sofe zu Köln in Gegenwart der Großen bes Stifts und ber Eblen ber Landes, fowie ber Dienstmannen, ber Burger ber Stadt und des gangen Bolles auf ihr Gigenthum an ben genannten Allodien gum Beften bes Erzstifts feierlich verzichtet und fie bemnachft von ihm, bem Erzbischofer zu Leben empfangen \*). Die Urfunde nennt uns also auch noch die Burg Wied (Altenwied), nordöstlich von Reuwied, welches lettere erft fpater entstanden ift Weiter sagt uns diese Urtunde aber auch, baf diese Besitungen von bem Landgrafen Ludwig auf Sutta, beifen Tochter und einzigen Erbin übergegangen feien.

Nun hatte aber Ludwig auch Söhne. Da diese nicht miterbten, war demnach Jutta das einzige Kind der Che. des Landgrafen Ludwig mit der Tochter des Grasen Giso, und seine übrigen Kinder stammen aus einer zweiten Che. Es hat demnach auch Heinrich Raspe d. j. nicht im eignen Namen, sondern im Namen seiner Stiefgeschwister über Winded verfügt, denn dasselbe gehörte, wie die Urntunde zeigt, ebenfalls zu den an Köln übergebenen Allodien.

Graf Dietrich von Landsberg, der Gemahl der Jutta, ist derselbe, welcher sich auch Graf von Sommens seburg nennt. Da ich es jedoch als außer meiner Aufgabt liegend sinde, den sernern Erhgang jener Güter noch weiter zu verfolgen, bemerke ich nur, daß auch Jutta von Landsberg nur eine Erhtochter hinterließ, Mechtilde, versmählte Gräfin von Sain, auf welche demnach jene Bes

<sup>\*)</sup> Kremer, a. a. D. S. 68 rc. Beife, Reues Mufeum fitr fachfifche Geschichte IV. 1 S. 52. Lacomblet, a. a. D. Rr. 551.

figungen übergingen \*). Bon allen jenen Bengungen, tam. wie gesagt, nichts auf die spätern thuringischen Landgrafen und nur noch als eine bloge Erinnerung an beren ebemalige Berechtigungen ift es zu betrachten, wenn Graf Adolph von Berg 1247 vor dem Herzoge Beinrich von Brabant zu Marburg erscheint und am 12 Mai von demfelben, als dem Bertreter feines Cobnes (bes fratern Landgrafen Seinrich I. von Seffen) fich mit ber Burg Winded The state of the same belehnen läßt \*\*).

Während die fammtlichen Befigungen des bilfteinischen Saufes von der Witme des Grafen Bifo auf beren Tochter vererbten und den thuringischen Fürsten nichts bavon blieb. war dies mit den gisonischen Besitzungen gerade umgefehrt. Diese gingen sammtlich auf ben Landgrafen Ludwig L. und seine mit seiner zweiten Gemablin Sedwig erzeugten Sohne über \*\*\*). Diese Berschiebenheit bes Erbgangs ber . mutterlichen und baterlichen Befigungen zu erflaren, bazu bietet sich uns nirgends ein sicherer Anhaltepunkt. Lag es etwa barin, bak jene Allodium, diese aber Leben waren? Jene werden ausdrücklich als Allodien bezeichnet und daß diese wenigstens zum größten Theil Leben maren, fteht außer Zweifel. In Diesem Falle mußte man annehmen, baß Landgraf Ludwig mit ben Lebenherren ein Abtommen getroffen habe. Ober befam etwa barum ber Landgraf Diese Beligungen, weil dieselben ihrer Natur nach die weib= liche Erbfolge ausschlossen? Ich muß diese Fragen un= beantwortet laffen. Rur die Thatfache fteht fest, daß Land= graf Ludwig in Folge seiner ehelichen Berbindung mit ber

IX. Banb.

<sup>\*)</sup> Bergl. Schmibt, Geschichte bes Grafberzogthums heffen I. S. 242 2c. Die Urfundenbucher von Gunther und Lacomblet geben bierzu noch manchen Beitrag.

<sup>\*\*)</sup> Butkens, Trophées de Brabant, I. Preuves p. 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Die altern Annalen tennen nur eine Gemablin Ludwigs und nennen biefe Bedwig, jum Theil biefethe als eine Tochter Ronig Lothars bezeichnenb. 21 21 miles

einzigen Tochter bes Grafen Gijo beren vaterliche Befitungen auf fein Saus vererbte.

Ja, Landgraf Ludwig wurde nicht nur der Erbe Giso's, sondern durch denselben gelangte auch das Erbe des wernerischen Grafenhauses in seine Hand. Der Schwiesgervater des Grasen Ludwig war nämlich der Erbe des letzten hessischen Grasen Werner geworden. Das Berwandtschafts = Verhältniß, welches diesen Erbübergang herbeisührte, ist noch unaufgeklärt. Möglich, daß auch dieser Graf Werner, welcher gewöhnlich von Gröningen genannt wird, mit jenem bilsteinischen Hause in näherer Beziehung gestanden hat. Es scheint wenigstens die Thatsache darauf hinzuweisen, daß auch er am Rheine begütert war ") und namentlich die Hälfte von Braubach besaß \*\*) wo, wie wir oben gesehen haben, auch die Gräfin Kunigunde ein Gut hatte, welches von ihr dem Kloster Siegburg gegeben wurde.

Graf Werner starb 1121 am 25. Januar (VIII. Kal. Febr. \*\*\*). Daß Graf Giso ihn beerbte, muffen wir baraus schließen, daß derselbe bei einer freilich bes Datums

<sup>\*)</sup> In ber erzbischöflichen Bestätigung ber von Berner geschehenen Stiftung des Klosters Breitenau vom Inhre 1123 heißt es: Notaus facio omnibus Christi sidelibus, — qualiter selicis memoris comes Wernherus, cenobium in Bretenowe a sundamento construxit et universo patrimonio suo, quod habuit intertria ista slumina Werram, Renum et Mogonum, dotavit, videlicet ministerialibus, castris, agris etc. Gudenus l. c. l. p. 60.

<sup>\*\*)</sup> In dem Berzeichniß der Erwerdungen des mainzischen Erzbischofs Abalbert (1111—1131) werden auch ausgesührt: comes Wernherus castra Holzhusun et Alstat et medietatem Brudachun, Abbatiam Breidenowa cum omnibus prediis, que habuit inter Renum, Mogonum et Werraha cum ministerialibus et familia sancto Martino et archiepiscopo dedit. Gudenus l. c. p. 379. Er machte nämlich sein gesammtes Besitzthum zu mainzischem Lehen. Die genannte Burg Holzhausen ist die Gudensberg, Alstat bagegen ist unbefannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bend III. G. 68, wo aber irrthumlich ber 22. Februar fiebt.

entbehrenden Handlung als Graf von Indensberg (Comes Gyso de Vdenesberc) bezeichnet wird. Da gerabe Gusbensberg den Haupfitz ber hesstichen Graffchafte Werners bildete, hätte Gisa üch nicht darnach nennen können, wäre er nicht im Besitze des Arts und demnach auch der dazu geshörigen Grafschaft gewesen. Doch genoß Giso diesen Besitz nur sehr kurze Zeit. Schon im Jahre 1122 (Indiet. AV.) sindet sich in einer Urkunde des Erzbischoss Adalbert von Mainz sein Eidam, Graf Ludwig, als Bogt des Klosters Hasuns gen\*\*). Giso konnte demnach nicht mehr am Leben sein \*\*\*).

Es ergeben sich somit drei verschiedene Gattungen von Erwerbungen, welche dem thuringischen Hause in Folge jener Heirath wurden.

- 1) Die bilsteinischen Besitzungen am Rhein, deren ich schon oben näher gedacht habe.
- 2) Die ältern Besitzungen der gisonischen Grafen. Solche waren
  - a. die Schirmvogtei über das Stift Her8= feld +).
  - b. das Amt Grünberg. Riederohmen wird wenigstens 1008 in die Grafschaft Giso's gesett: Amena in pago Oberen Logenahe in comitatu Gisonis ++). Da die thüringischen Landgrafen um's Jahr 1186 die Burg Grünberg in das südlich an jenes stoßende Gericht bauten, so ist wahrscheinlich auch dieses noch hierber zu zählen.

<sup>\*)</sup> Gudenus, Cod. dipl. ]. p. 119, die aber jedenfalls in das Jahr 1121 fallt. Bergl. Wend a. a. O. S. 79.

<sup>\*\*)...</sup> Ludewico advocato. Gisono secundo advocato. Ungebructe Uriunde. Ueber den lettern vergl. Landau, Beschreibung des Hessenganes S. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch 1123 wird Graf Ludwig als Bogt von Breitenau genannt; de Thuringia Ludewicus qui et advocatus. Gudenus l. c. l. p. 59.

<sup>†)</sup> Lanbau, a. a. D. S. 237.

- c. Die Bogtei über bas Stift Wetter. In einer Urtunde von 1247 fagt die Aebtiffin Lutrud von Better quod a prima fundatione nostre ecclesie venerabiles patres Archiepiscopi, qui pro tempore ecclesie Moguntine prefuerunt, advocatiant in Wettere quiete possiderunt, quod ad usque quidam archiepiscopus Moguntine ecclesie Lantgravium Thuringie eadem advocatia infeodavit, eius heredes eam multis temporibus ab ecclesia Moguntina tenuerunt usque ad tempera cuiusdam Ludovici Lantgravii, qui in transmarinis partibus decessit, nec heredem masculum superstitem reliquit etc. \*) Es hatten bemnach bie thuringischen Fürften ichon bor bem 1227 geftor= benen Landgrafen Ludwig bie wettersche Bratei seit langen Beiten zu mainzischem Leben gehabt, und daß die frühern Besiter die Gisonen gewesen und von diesen das Leben auf die Thuringer vererbt worden, ergibt sich baraus, daß dieselben bas inner= halb des Bogteibezirks liegende Schloß Hohenlinden befagen \*\*) Endlich stand auch
- d. die Burg Marburg mit tem Gerichte Kalbern ebenwohl den Gisonen oder, wenn nicht diesen, dann doch dem wernerschen Hause zu. Als Graf Ludwig von Thüringen die oben erwähnte Schenkung seiner Schwiegermutter an die Abtei Siegburg vollzog, besanden sich unter den Dienstmannen, welche ihn an den Rhein begleitet hatten und jener Uebergabe beiwohnten, auch Thammo de Wimere, Ludo-

\*) Gudenus, Sylloge etc. p. 596.

<sup>\*\*) 1073:</sup> Giso quoque comes et Adelbertus cum quatuor Aliis suis — occisi sunt in castello ipsius Gisonis Hollonden. (Lambertus, apud Pertz, Mon. Hist. Germ. V. p. 206.) Hollenbe lag nordwestlich von Warzebach und gehörte später bem Rloster St. Georgenberg.

wicus de Capele und Ladowieus de Marburg, also Männer, die sich theils von Marburg benachsbarten Dörsern, theils von Marburg selbst nannten. Es zeigt dies unwidersprechlich, nicht nur daß die Marburg bereits vorhanden war, sondern daß sie auch als eine Besitzung der Thüringer betrachtet werden muß, Und da denen Haus hier noch nichts besaß, tann Marburg nur in Folge jener Erbschaft an dasselbe gelangt sein. Es tann diese Erwerbung sich aber auch nicht blos auf die Burg beschränkt haben, es gehörte nothwendig auch ein Gerichtssbezirk dazu und diesen läst sich nur in dem Gerichte Kaldern erkennen, da alle andern um Marburg liegenden Gerichte nachweislich in anderm Besitze sich besanden.

3) Die Besitzungen des hauses ber hessischen Grafen. Dieses maren

- a. die Grafschaft Heffen, welche der lette Graf Werner dem Erzstifte Mainz zu Leben auftrug \*).
- b. die Bogteien über die Stifter und Alöster Hasungen, Breitenau, Friglar und Kaufungen. Die letztere ging jedoch nicht auf die Thüringer über \*\*).
- c. Die Burg Homburg an der Ohm mit dem dazu gehörigen Gerichte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Lanbau a. a. D. S. 34.

<sup>\*\*)</sup> Wegen Hasungen s. bas. S. 212. In Bezug auf bas vom Grafen Werner gestistete Breitenan heißt es in ber erzbischösischen Bestätigung ber Stiftung vom Jahre 1128: de Thuringia Ludewicus, qui et advocatus. Gudenus l. c. l. p. 59. In Betreff Fritslar's s. Faldenheiner, Geschichte ber hess. Stäbte und Stifter I. S. 91. Desgleichen ber Abtei Kausungen s. Landau a. a. D. S. 83.

<sup>\*\*\*) 1065:</sup> X mansos ad locum qui dicitur Hohunburch pertinentes in comitatu Wernheri et in pago Lognatii sitos. Ledderhoje, Ri. Schr. IV. S. 273.

- d. Die Grafschaft über die Lindermart (Großenlinden mit Leihgestern, Hörnsheim und Lützellinden), im Niederlahngan, wenn nicht das ganze Gericht im Hüttenberg. Da nur eine Urstunde über diesen Besitz vorhanden ist, so läßt sich der Umsang dieser Besitzung nicht beurtheilen. Diese ist von 1065: Lindun in pago Lognahi et in comitatu comitis Wernheri. Diese Grafschaft ging nicht auf die Thüringer über. Dasselbe war auch mit den beiden folgenden Besitzungest der Fall.
  - e. Die Graficaft um Beilburg im Riederlahngau: 1062 . . . curiem, in australi parte. Wilenburgensis monasterii, intra muros sitam, in pago Logenahe, in comitatu Wernheri comitis \*\*\*). Es ist hiervon ebensowenig spater wieder die Rede, als von
  - f. der Bogtei über das Stift Weilburg, in deren Besitze sich der Graf Werner 1103 findet\*\*\*). Rur läßt sich wohl daraus abnehmen, daß auch jene Grafschaft noch in den Händen dieses Gesichlechts sich befand.

Das sind die nachweisbaren Besitzungen ber beiben genannten Grafenhäuser, durch beren Beerbung die thuringischen Grafen Herren in heffen und im Lahngan wurden.

<sup>\*)</sup> Wend, a. a. D. III. Urt.=Bb. S. 58.

<sup>\*\*)</sup> Kremer, Orig. Nassov. Il. p. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv für beffische Geschichte und Alterthumstunde 1. 6. 233.

## **VIII.**

## Der Bauernaufruhr im Jahre 1528 im Werrathale, insbesondere im Garichte Bach und der Umgegend.

Rach beigefügten Urtunben.

Bom Pfarrer Buff in Bollerebaufen bei Back.

Urfachen und nächfte Beranlaffung bes Aufruhrs.

Um fich barüber flar zu werben, ift junachst bas Allgemeine aufzufaffen. Fürsten und Abel batten bis zu Diefer Beit, als Grundberrn ihrer Bebiete, von den aufgelegten Binsen ber Unterthanen und ihrer eigenen Guter gelebt und ihre Ausgaben bestritten, nur ausnahmsweise waren bisweilen Landeshülfe= ober Rriegesteuern nothig. Die Ausgaben vermehrten fich indeß mit bem veranderten Werthe der Geldzeichen und aus anderen Ursachen; und es mar leichter, diese burch Bermehrung ber Binfen ober Dienste, als Steueranforderungen zu beschaffen. Auch wo es bas Bedürfnif vielleicht nicht verlangte, reizte es dem Beispiele zu folgen. Das brachte ben Unwillen ber Bflichtigen, Die ben Grund ber Erhöhung nicht einsahen ober nicht einsehen wollten, hervor, mas ben Drud nur vermehrte. Dazu tamen. Die gleichzeitig verbreiteten Lehren ber Reformation, Die eine Berwechselung innerer Freiheit mit ber äukern um so leichter zuließen, als der Drang zu dieser nicht geringer als zu jener mar. Es bedarf aber in solchen Källen eines geringen Anstofies, um ben glimmenben Funten in lichtes Feuer zu segen. Go wie baber einst Beter von Amiens im Bettlerkleide, abgezehrt gleich dem Thiere, das unter ibm ging, eine nie gesehene Begeisterung für die Noth des beiligen Landes und seiner Bewohner hervorrufen fonnte,

weil die Grundlage bazu fich in ter Zeit und ben Umständen fand: fo ein Thomas Minger, ber mit tem Schwert Gibeonis in ber Sant, fich gottlicher Offenbarungen rub= ment, mit feinem Gehulfen Beinrich Bfeiffer, im groben geriffenen Guit und fcmutigen Bettlertleibe auf ble Binnberung reicher Abteien . und Ritterfie bingeigenb, ben Tyrannen ben Untergang, ten Gemeinen bie Bewalt zu geben versprach, um fo schnelleren und um fo größeren Bulauf fich erwarb, weil ber Drang bagu icon in ben Berhalt-Daber tonnte ber Bauernaufruhr überhaupt nissen lag. sich überall so leicht erheben und so rasche Fortschritte machen. Bewif auch wurden biefe noch baufiger fich gezeigt haben, mare nicht bas Gefühl bes Unrechts einer Auflebnung und die Furcht vor Strafe bei manchem ftarter gewesen, als die Luft nach einem Bewinn, beffen verberbliche Seite zu nabe lag, um irgend vertannt zu werben.

Beben wir hiervon auf bas Speziellere, bie Lage unserer Gegend über, so zeigen sich gleiche Ursachen, Die den glimmenben Kunfen balb zur lobernden Rlamme anzufachen geeignet maren. Das Gericht Bach, abgesonbert burch Bergfeld von bem eigentlichen Beffen, und noch an einem Drittheil zu Fulba geborend, war in seinem Sauptorte, ber Stadt, wie fich bas überhaupt in fleinen ftabtifchen Orten häufiger als auf bem Lande fintet, nicht ohne Broletariat; bazu tam, baf ber Aufftand, anberer Orten langft entbrannt, bereits von zwei Seiten ber fich naberte, bon Franken und von Thuringen, und von ber britten, Fulba, auszubrechen im Begriffe ftand. Doch hielt Stadt und Gerichtsorte, fo weit es burch ihre Beamten und Borftanbe zu ermöglichen war, fich von diefem Belufte noch fern; wozu wohl auch bas Bewuftsein, bag Landgraf Philipp ju Seffen ein junger unternehmender Fürst fet, ber bereits Beweise seines Muthes und seiner Rraft abgelegt batte. bingutommen mochte. Aber bas Broletariat ber Stabt. mit bem bes naben Bolfershaufen, und ber Bugug von

ber Felba, aus bem Gerichte Lengsfelb.\*), machte biefe Bestrebungen gunichte. Die Lage ber Orte gwischen Sachsen, Fulba und Beffen, um im Nothfall aus einem Gebiete in bas andere zu flüchten, machte fie aber noch besonders zu folden Unternehmungen geeignet. Auch waren die Gin= wohner wegen ber gablreichen großen Gutercomplexe Des Abels meist ohne Grundbests und nur auf ihrer Sande Arbeit angewiesen, saben baber bäufig mit einer gewissen Gebnsucht nach bem, was fie gern gehabt hatten, aber nicht haben konnten. Db endlich Hans von Bolfershaufen burch besondere Strenge ober sonst Beranlassung gegeben hatte, daß sich die Angriffe zuerst auf ihn richteten, oder ob es anderen, jest nicht mehr zu bezeichnenden Ursachen zuzuschreiben war, muß babin geftellt bleiben; aber im allgemeinen barf man annehmen, daß der Aldel, ber auf seinen Gutern wohnte, bier auch außerdem im Rachtheile ftand. Seine Unterthanen hatten Diejenigen, an welche fie die Binsen gablten und Dienste leifteten, ftets vor Augen; fie bielten die für ihre Dran= ger, die fie täglich saben, mahrend bei dem entfernteren Landes= und Gutsherren der Unwille sich zwischen ihm und dem nahen Erheber theilte. Auch waren fie in der Regel, wegen ihrer geringeren Macht, weniger zu fürchten als Der entferntere Fürft. Gründe genug, daß ber erfte Ausbruch bes Aufruhrs in dieser Gegend fich zeigte, und von daber, wo gleiche Berhältniffe fich fanden, seinen erften Buzug befam. Bielleicht wurde Die nabere Kenntnig ber Unftifter und Haupträdelsführer und ihrer Berhältniffe auch hier ein erwünschtes Licht verbreiten, aber gerade barüber fehlen bie Nachrichten, vermuthlich weil ber zweifelhafte Erfola Grund genug ju einiger Buruchaltung in biefem Puntte gab und Borficht empfahl.

<sup>\*)</sup> Bericht ber Beamten und bes Stadtraths zu Bach an ben Landgrafen vom 24. April 1525 in ber Urf. 1 nnb Urf. 13.

Beginn des Aufruhrs und beifen Erfolge in und um Bach.

Daß die Erhebung im Stift Fulda auf die unmittelbar barauf folgende, in ten Gerichten Bach und Bölkershausen nicht ohne Ginstuß geblieben sei, wird nicht bezweiselt werden können, wohl aber, daß von hieraus das suldaer Bauernheer Hülfe und Zuzug erhalten habe \*). Auch geht ein Zussammenhang des vachaer Hausens mit dem abwärts der Werra, im Gerichte Heringen und Friedewald sich sammelnden, aus den erstatteten Berichten der Beamten, wie anderwärts wohl behauptet worden ist, nicht hervor \*\*). Sie hatten vielmehr mit sich selbst hinlänglich zu thun, und war auch der Zweck wie überall derselbe, so handelte doch jeder Hause auf seine eigene Hand.

Dort in Fulda erhob sich ber Sturm Ostermontag, 17. April 1525, und am folgenden Tage stücktete ber Coadjutor Johann von Henneberg bereits aus Stadt und Land \*\*\*). An demselben Tage predigte Georg Wigel, damals Pfarrer zu Wenigenluppniz im Eisenachschen, Morsgens zu Bach und führte Nachmittags einen evangelischen Prediger in Breizbach ein. Am folgenden Tage, Mittwochs, that er dasselte in Bach und Sünn. Ein gleicher Wunsch der Bauern in Bölfershausen, Donnerstags, blieb unerfüllt +), aber eine, wie es scheint, daraus hervorgegangene ober doch

<sup>\*)</sup> Gögmann, Geschichte bes ehemal. Fürstentbums Fniba, 1857, S. 111: "Es vermehrte sich diese Schaar (um Fulba) fortwährend aus Zuzügen, die sie aus ber Gegend von Bach, Heringen, Friedewald und Hersfeld empfing."

<sup>\*\*)</sup> Bechstein, beutiches Museum, 1842, II. S. 37: "Ein Saufe sammelte sich um Bach. Zehntausenb nahmen Bach und heringen ein, belagerten bas Schloß zu Friedewalb, plünderten überall und zogen brobenb vor hersfelb."

<sup>\*\*\*)</sup> Schannat, Corpus tradit. fuld. p. 380 etc.

<sup>†)</sup> Strobel, Beitrage jur Literatur bes 16. Jahrh. II. E. 216.

vermehrte Difftimmung ber Einwohner zeigte fich bereits in ber barauf folgenden Racht. Man belagerte ben Berichts= berrn in seiner Beste, und am Morgen, Freitags, erschien bas Bauernheer, benfelben jur Annahme ber 12 Artifel ju nöthigen. Wißel entschuldigte fich - er wurde nebst seinem Freunde Jacob Strauk in Gisenach für Anhanger und Beforberer ber bauerlichen Bestrebungen gehalten ") - und ertlärte, daß er fich von jeder Schuld frei wiffe und Alles mabrend seiner bamaligen Anwesenheit ruhig geblieben sei \*\*). Rachdem indek die Bauern Freitags fruh bereits Sans von Boltershaufen zu ihrem Willen gebracht, und alebald darauf auch das Kloster in der Borstadt zu Bach beigetreten war \*\*\*), stand das Bauernheer mit gleichem Berlangen nunmehr vor den Thoren der Studt. Die Noth war hier nicht geringer als fie bei jenen gewesen mar. Außen der sich stets mehrende und die Stadt bedrohende schwarze Saufe, von Innen die eigenen Leute, von denen fich nicht wenige als gleichgefinnt mit ben Aufrührern zeigten und dem Bauernheere beim Abzuge fich anschlossen. Dazu

<sup>\*)</sup> S. bei Strobel, a. a. D.: "Trat auf und predigt (in Bach) vond greiff den Fürsten weidlich in die wollen, schalt vond lestert grevlich auf sie, vond sagt, wie sie die vonderthauen schinden vond schaben." Holzhaufen, in Niedner's Zeitschrift für die histor. Theologie 1849, S. 387, drückt sich milber aus: "Wir wissen aus Witels eigner Erzählung, daß ein Theil der Bauern in seiner Gemeinde sich zu den Aufrührern schlug, weshalb die Vermuthung nahe liegt, daß er bei seinen Predigten das Thema von dem Druck der gemeinen Leute berührt, und nicht immer mit gehöriger Mäßigung behandelt haben möge."

<sup>\*\*)</sup> Georg Witzel, die Christliche Kprchen 1534: "Meine predigt, die ich der Zeit und an dem Ort, so er rüget, gethan, mus auch herbalten, wie wol sie sonst ben kennem gescholten, sondern als gut gelobet (war). Davon schweigt (aber) mein schender und leugt, dieweil ich Flirsten gescholten und gelestert haben soll, als einer, der mich gern umb leib und leben bringen wollte."

<sup>\*\*\*)</sup> Urfunde 2.

tam die Rudficht auf Landgraf Philipp, welcher bet Stadt zwar augenblictlich feine Gulfe geben tonnte, im Gegentheil fie von ihr verlangte; bem fie aber boch Beborfam foulbig war und für ihre Sandlungen verantwortlich blieb. zeigt fich insbesondere in bem Berichte, welchen Montags ben 24. April', am Tage ber Blunberung bes Ribfters, Beamte und Stadtrath an ben Landgrafen erftatteten #). Um die Sache zu einem gutlichen Ausgange in Bolfershausen zu bringen, hatten bie beiben Beamten fich noch in ber Racht entschlossen mit 20 Mann Bebedung babin abzugeben. Es war bies auch gelungen, ber Berichtsbert batte bie Artitel angenommen und unterschrieben. Dekbalb hatten fie, wie fie weiter erflaren, für die Stadt feine Beforgnif gehabt. Dennoch sei ber Saufe "vorn ftunde", alfo am Tage ber Absendung des Berichts, Montags, ins Monchetloster in ber Borftadt eingefallen, und habe basfelbe nebst bem Rlofter zu Rreuzberg bermagen verwüstet, bag fie fich aus Mitleid in die Sache hineinzulegen, fich bewogen gefunden batten. Der Beitritt bes Rlofters zu ben ichwarzwälder Artikeln hatte ihm also nichts geholfen. Um Ahnliches gegen die Stadt zu verhüten, womit fie ftundlich bedrobt gewesen, hatten fie ebenfalls die Artifel unterschrieben, und bem Bauernbeer 20 Mann mit 2 Sauptleuten jugeben muffen - eine Angahl gemeinen Boltes aus ber Stadt batte sich freiwillig angeschlossen - weil ihnen bies, unter Androhung von Gewalt zur Pflicht gemacht worden fei.

Daß indeß die Begebenheiten nicht so auf einander folgend, wie sie der Bericht erzählt, sich zugetragen haben konnten, ergibt sich auf den ersten Blick. Denn hatte der Hause am 24. April das Kloster geplündert und ware dann von Bach abgezogen, so hätte er nicht an demselben Tage noch über Dietlaß, Lengsseld und Wildprechtrode nach Salzungen kommen und die Nachricht gleichzeitig in Bach

<sup>\*)</sup> Urfunde 1.

eintreffen tonnen, was bei ber wortlichen Auslegung ber Urfunde angenommen werben mußte. Es war vielmehr, auker ber Blunderung des Klosters, von welcher es auch beift: "born ftunde", bas weiter Erzählte früher geschehen und wird hier nachträglich nur noch beigebracht. von Böltershausen hatte nämlich Freitags früh die schwarzwalder Artifel angenommen, an demfelben Tage das Rlofter, und mahrscheinlich auch die Stadt, benn fie durfte nicht faumen ben fonst zu erwartenden Bedrangnissen badurch zuvorzutommen. Das Bauernheer, das wohl wufte, daß es der Eile bedurfte, jog bald, wohl an dem nämlichen Tage noch, mindeftens Sonnabend fruh, nachbem es die 20 Mann mit 2 hauptleuten von der Stadt empfangen batte, jur Ausführung seiner weiteren Blane und Unternehmungen ab. und die Blünderung des Klosters war nicht von ihm, sondern von einem Saufen Rachzüglern verübt worden, die den Beitritt besselben zum Bauernbund nicht achteten. In Dieser Weise tömmt nun in die Sache Reihenfolge und Busammenhang. Sehr wohl hatte auch das Bauernheer gethan, fich mit bem Beitritt von Sans von Bolfershausen, ohne Uebergate ber Beste, und in Bach in berselben Beise, zu beanugen. um nicht burch Bogern bas Schickfal feiner Brüber vor dem Frauenberg bei Burgburg zu theilen, die aus zu großer Begierde alles zu haben, alles verloren.\*).

Etliche Fußtnechte für den Dienst des Landgrafen zu werben, war, wie der Bericht angiebt, zur Zeit nicht möglich

<sup>\*)</sup> Bensen, Bauernfrieg in Franken S. 252: Der Besehlshaber (bes Frauenbergs) erbot sich bie Artikel anzunehmen, verweigerte aber die Uebergabe ber Beste. Dies ward von der Banernschaft verworsen, und dieselbe lagerte 4 Wochen vor derselben, ohne ihre Einnahme zu erlangen; wo doch die Einwohner von Wirzburg allein hingereicht hätten, sie zu beobachten. Durch die Verschwendung dieser kostdaren Zeit war die Sache der Bauern (in Franken) unwiderbringlich verloren, da sie den Fürsten und dem Adel vollkommen Zeit sich zu rüften gegeben batten.

gewesen, und was das für Reisige waren, deren Stand-ber Landgraf zu wissen verlangte, und welche die Stadt auch nicht fürchten zu müssen glaubte, ist nicht wohl zu sagen. Waren es vielleicht die des Grasen von Hemeberg, der die Bachaer später durch seinen Beitritt zum Bauernbund noch besonders erschreckte, oder die des franklichen Bauernsheeres, welches in Oberelsbach den Landgrasen zu beobuachten stand \*)?

Beitere Erfolge bes Bauernheeres im Berragau.

Bisher waren die Unternehmungen der Bauern, weist die Forderungen derselben mäßig waren, glücklich gewesen. Nicht ganz so verhielt es sich bei Salzungen, wo der vachaer Hause sich mit dem dortigen verband, und an die fünstehalb tausend Mann start angegeben wird. Zwar mußte dem auf der Beichlingswiese vor der Stadt lagernden Heere ein ansehnliches (für  $47^{1}/_{2}$  Schock Groschen) an Bier, Brot und Wecke geliesert werden \*\*). Nicht weniger wurde das nahe liegende Kloster Allendorf gänzlich ausgeplündert und verwüstet, aber die daraus nach der Stadt gestüchteten Propst und Nonnen, gab der Amtmann, wie die Bauern verlangten, nicht heraus. Er zog sich vielmehr dis zu ihrem Abzug auf den Thurm (die Burg) zurück, und zwang sied dadurch von ihrem Berlangen abzustehen.

Da noch während das Bauernheer bei Salzungen im Lager stand, die Rachricht von den Rüstungen des Landsgrafen gegen Hersfeld einging, war man ansangs entschlossen,

<sup>\*)</sup> Zimmermann, Geschichte bes beutschen Bauernkrieges, II. S. 772: "Es stunden 4000 wohl gerüstete Manner zu Obereizdach auf der hoben Rhön thatsos, wie die Narren, den Landgrafen zu beobachten, und die Oftfranken tagten behaglich zu Neustadt. Der Landgraf ließ diese stehen und jene tagen und zog rasch über's Gebirge nach . Thuringen seinen sächstlichen Bettern zu Hüsse."

<sup>\*\*)</sup> Deim, hennebergische Chronit II. S. 252 und 292.

durch den Gerstenarund und den Säulingswald nach Bersfeld und Rotenburg ben Brübern ju Sulfe ju ziehen, und auch ein Theil bes fulbaer Saufens, hatte, bem Bernehmen nach, ebenfalls das Borbaben, fich über Schlit dabin zu begeben \*). Indeffen liefen die Berbundeten biefen Gedanten bald wieder fahren, und begnügten fich mit bem Werragrund, ber reichere Beute und weniger Gefahren bot. Bon Salzungen abgezogen, verwüsteten und plunderten fie bie Rlöfter Berren- und Frauenbreitungen, und rudten hierauf über Wasungen Die Werra auswärts bis in die Rabe von Meiningen vor. Als sie aber hier erfuhren, baf bie Stadt vom bilbhauser Saufen bereits befet war, gingen fie auf bemfelben Wege wieder jurud bis nach Schmalfalben, woher fie früher ichon Bugug und Einladung erhalten hatten. Sonntag Mifer. Domini, 30. April, befanden fie fich baselbst, und die Blünderung ber Dechanei und ber Pfaffenhäuser scheint bas erste, mas bier porgenommen murbe, gemesen zu sein \*\*). Es flief bier auch ein Kähnlein Gisenacher von 500 Mann zu ihnen, und es scheint, daß fie bald darauf mit diesen babin zurückgekehrt sind, um ihre Beuteluft bort in noch höherem Grabe zu befriedigen. Munger felbft, ber boch sonst eben fein enges Gewiffen hatte, warnt gegen allzugroße Blunderungs- und Beutegier, indem er Sonntags Jubilate, 7. Mai, eine scharfe Abmahnung an die Gemeinde zu Gisenach erläfte "Ihr Schabe, fpricht er, ist unser aller Schabe, und ihre Förderung, unser aller Forderung. Darum bitten wir euch freundlich (es scheint, man hatte bem eigenen hauptmann die Geldtaffe gestohlen) biesen Schaben wieder zu erstatten. Ist euch zu rathen, so macht nicht die Gierigen, benn ber herr nimmt auf die Schwachen, die Gewaltigen vom Stuble zu stoken \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> S. Bericht Dinstag nach Quasimob. 25. April. Urf. 4.

<sup>\*)</sup> S. Junter's Geschichte ber Graffcaft henneberg (Manuscript), und Urfunde 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Urfunbe 12.

Bon Galgen und Rad ober anderen Strafen für eigenmächtige Plünderer, wie die frantische Bauernkriegs ordnung bestimmt, war zwar bei Münzer teine Rede, scheint aber auch bei dem Haufen des Werragrundes kaum je in Anwendung gekommen zu sein.

Heginnen und Erfolgen des Bauernheeres, dessen Anfange in Bölfershausen und dem Gerichte Bach sich bilbeten. Das wenige, was in Chroniten und andern öffentlichen Nachrichten davon noch vortömmt, beschränkt sich fast allein auf Angabe der an Leib und Leben bestraften. Sehr zu wünschen wäre es, daß sich jemand das Berdienst erwürbe, namentlich die Begebenheiten des Aufruhrs in und um Eisenach, welche gerade ein bedeutendes Glied in der großen Kette bilben, zu ersorschen und an den Tag zu bringen. Manches würde dadurch ein ganz anderes Ansehen erhalten und Licht über Dinge verbreiten, die im gegenwärtigen Helldunkel kann zu erkennen sind.

Lage ber Stadt Bach mahrend biefer Beit.

Bom Bauernheere war die Stadt glücklich befreit, und daß sich ein großer Theil des Proletariats mit entfernt hatte, mußte ihr nur lieb sein. Aber das Heer konnts täglich wiederkehren, und die Gesahr, daß es geschehen werdep lag mehrere Male sehr nahe. Dazu kam, daß die Bachaes den Landgrasen, welcher in der Nähe war, fürchten mußten, wenn in ihren Handlungen gegen das Bauernheer etwas gesunden wurde, was ihren Unterthanenpflichten widersprach, und, ohne wirkliche Noth begangen, sie strassalig machte. Das Bauernheer vermehrte sich schnell und leicht, wenn auch aus zusammengelausenem und größtentheils unzuverslässigem Bolke. Der Landgraf dagegen konnte, um eine Macht gegen die Bauern auszubringen, da von einem steshenden Heere, wie jest, noch keine Rede war, ein solches nur aus seinen Unterthanen bilden, seine dazu pflichtigen Basallen

und Städte aufbieten und hatte mehr und größere Saufen ber Aufrührer zu zerstreuen und niederzuwerfen, als bag er zunächst Bach hatte im Auge haben können. Auch die Stadt Berefeld mar bem Bauernbund bereits beigetreten. Selbst Abt Rrato hatte die Artifel (jedoch unbeschadet einer andern Ordnung, welche fein gnädigster Schutherr, ber Landgraf, möchte eingehen wollen) Sonnabend vor Quasim., 22. April. angenommen und unterschrieben. Der Sturm verbreitete fich aber immer weiter in Beffen. Die Bauern. von Melsungen und Spangenberg plünderten das Rloster Beida und die Geistlichkeit in Rotenburg sandte bereits ihre Meggewänder und Rleinobien nach Raffel und bereitete fich vor, ihnen im Nothfalle nachzufolgen. Doch ber Landgraf, welcher in Alsfeld die nöthige Mannschaft gesammelt hatte. befand fich Donnerstags ben 27. April in Rotenburg, wo er am folgenden Tage zur Niederwerfung des Aufstandes nach Berefeld aufzubrechen gedachte \*). In Berefeld, wo man den Landgrafen mit Furcht und Unruhe erwartete. schrieb ber Stadtrath bereits Dienstags ben 25. April an bie von Bach \*\*) und bat um Sulfe gegen bas Bauernheer. Schwerlich indeß konnte die Bitte ernstlich gemeint sein, so wenig wie die Zusage ber Lachaer nach bem Saufen um Gulfe ju ichicken, ba jene ebenso überzeugt fein mußten, daß Bach bazu schon an sich außer Stande sei, noch weniger bie Rückfehr des Bauernhaufens wünschen konnte, da die der eigenen Leute allein nicht zu erwarten war. Bon beiben Seiten geschah es, bem Landgrafen zu zeigen, daß man bas Mögliche zur Förderung seiner Absichten gethan babe. Bach hatte dies um fo nöthiger, ba es sein Kontingent nicht stellen, die 10 Knechte, die vom Landgrafen verlangt wurden, nicht senden konnte. Auch die beigefügte Bitte an ben Landgrafen, dieselben für die Stadt anzuwerben, wofür man einen Monatssold versprach, welcher nur "ber geschwinden

<sup>\*)</sup> Regier.-Archiv. — \*\*) Urkunde 3.

<sup>1</sup>X. Band.

Beitläufte wegen gleich mitzuschiden unterblieben ware", klingt mehr wie Entschuldigung als Ernst \*).

Die schlimmen Nachrichten für Bach vermehrten sich indeß. Der Bauernhause war Sonnabends den 29. April in Schmalkalden eingerückt, und die vachaer Theilnehmer waren im Begriffe, das Heer zu verlassen und nach ihrer Heimath sich zu wenden. Als sie aber ersuhren, Hersseld sei vom Landgrasen eingenommen, ergriff sie die Furcht vor der zu erwartenden Strase und sie bestrebten sich, das Bauernheer selbst zum Mitziehen zu bewegen. Das erfüllte die Bachaer mit erneuter Furcht, und sie baten den Landgrasen um einen Hauptmann mit Bolt und Geschütz, um Widerstand leisten zu können \*\*).

Es war jedoch dies noch nicht das Ende besorglicher Nachrichten. Wegen zweier Kundschafter, die vor den Thoren erschienen und festgenommen wurden, ward Bericht an den Landgrafen erstattet und zugleich durch einen besonderen Boten Nachrichten über das Bauernheer ertheilt. Giner der Kundschafter war, nach dessen Aussage, von der Stadt Salza ausgeschickt, Nachrichten über die Bewegung des Landgrafen, die Stärke seines Heeres, und seine Absichten einzuholen; der andere vom Schultheis in Eisenach mit ähnlichen Austrägen. Die Bitte um Beistand wurde wiederholt \*\*\*\*).

Die bedenklichste Nachricht indes, worüber Freitags, ben 5. Mai, an ben Landgrafen berichtet und auf's neue um Beistand nachgesucht wurde, war die: daß der Graf Wilhelm von Henneberg ebenfalls in den Bauernbund aufgenommen sei. Von diesem drohte die nächste Gefahr, denn der Graf hatte sich schon früher gegen Bach seindlich bewiesen. Die Stadt war bereits im Jahre

<sup>\*)</sup> Die Knechte waren nach Gießen, als bem Sammelplat für Oberhessen beschieben. Bach nämlich wurde als sulbisches Leben, trot feiner Entfernung, bahin gezogen. S. Urf. 5.

<sup>\*\*)</sup> Urf. 7. - \*\*\*) Urf. 8, 9 unb 10.

1518 von ihm mit 300 Reitern unversehens in der Nacht überfallen und nur durch die Wachsamkeit einiger Weiber und die Tapserkeit der Bürger gerettet \*). Wie leicht konnte die Bersuchung, durch Buzug der Bauern verstärkt, auf's neue bei dem Grasen rege werden, jeht das damals Wißslungene auszuführen? Dies um so mehr, da Bach zwar ebenfalls dem Bauernbunde beigetreten war, sich aber dennoch zum Langrasen hielt, daher man von jenem als Abtrünnige betrachtet zu werden fürchten mußte.

Indessen war bereits Mittwochs, den 3. Mai, das Bauernheer zu Fulda von dem Landgrasen geschlagen und gänzlich zerstreut worden, und so durfte man sich, da dersselbe nunmehr nach Thüringen seinen sächsischen Bettern zu Hülfe eilen konnte, die nächste Gesahr als für Bach vorüber gegangen denken; auch der Graf von Henneberg war unter diesen Umständen nicht mehr zu fürchten. Es hören deshalb die Bitten und Berichte an den Landgrasen um Unterstützung von jetzt an auf.

Folgen des unterdrückten Aufruhrs. Bestrafung der Schuldigen.

Mochten auch die traudigen Folgen des unterdrückten Aufstandes an der Werra gegen die anderer Gegenden, namentlich in Franken und Thüringen, weit zurücksehen, an Zeichen des verderblichen Wirkens fehlte es auch hier nicht. Berödet lagen die Alöster von Bach, Kreuzberg, Frauensee, Allendorf, Herren= und Frauenbreitungen, Schmalkalden und Gisenach, und mit ihnen waren so manche bürgerliche und kirchliche Gebäude, in Schutt und Trümmer gelegt \*\*). Der Wohlstand von Tausenden war dahin

<sup>\*)</sup> Rommel, Geschichte von heffen III. S. 251. Graf Wilhelm mar ein Bunbesgenoffe von Franz von Sidingen. Der Plan gegen ben 14jährigen Landgrafen war also wohl ausgebacht, aber bie Bachaer verrudten benfelben.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. bie Sauptfirche Eisenache, am Marktplate, tonnte erft nach einer Reibe von Jahren jum Gebrauche wieber bergefiellt werben.
22 \*

bittere Armuth folgte. Niedergetreten von dem wüsten Haufen waren die Saaten, auf welche man bei den sonstigen Berswüstungen um so mehr zu hoffen Ursache hatte. Im ungewohnten Kriege zerstreut und in großer Zahl nach Gericht und Recht zum martervollen Tode geführt, waren so viele, die sich von dem unheilvollen Treiben nicht ferne gehalten hatten! Ihre Witwen und Waisen schrien um Brot und Obbach, denn ihre Beschützer und Ernährer waren dahin!

Man fühlt sich versucht, die Frage auszuwersen: ob dann nicht die Leiter des Aufstandes das Berderbliche ihres Treibens, das ihnen ja selbst die Grube graben mußte, erkannt, in Zeiten abzulassen und diejenigen, welche sich ihnen hingaben, davon abzuwenden sich veranlaßt sehen mußten? Aber wer will einen tollen Hausen, der dis zum äußersten erhist, es sich so gerne sagen läßt, daß er auf dem Wege des Rechtes und seines Glückes sei, über das Unrechtmäßige seines Handelns mit Erfolg belehren können? Wer einen Thomas Münzer, der sich mit seinem Gehülsen Heinfer verhaldsen, den Weg zur Rücksehr und Verzeihung selbst verschlossen hatte, bekehren? Der Würfel war geworsen, und der Becher der Leiden mußte dis zur Hese ausgeleert werden!

Waren die Strafen, welche über die Betheiligten im Werragrunde verhängt wurden, weniger zahlreich, und nicht von der Härte, wie in Franken und Thüringen \*), so waren

<sup>\*) 3.</sup> B. An ben Deutschmeister schrieb bessen Sekretar: "ich hoffe wir werben mit Köpfen kugeln, wie die Knaben mit Schießkernen spielen." Dem Coadjutor Hans Albrecht, Markgraf von Brandenburg, liesen auf seiner Heimreise nach Magdeburg die Witwen und verwaisten Kinder der Hingerichteten mit Klagen und Berwünschungen auf der Straße nach. Anschuldigungen, Berhaftungen und Foltern waren an der Tagesordnung; durch Reichsgesetze mußte endlich dem Hängen und Köpfen Einhalt gethan werden. Die niedergerissen Burgen hatten die Bauern zu bezahlen; aber die wenigsten wurden wieder ausgebaut. Biele der alten Erbzinsblicher

sie doch immerhin streng genug. In Salzungen werden 5 genannt, die zum Tode verurtheilt wurden, 2 davon entswichen. In Schmalkalden wurden 9 verurtheilt und hingerichtet, 22 retteten sich durch die Flucht\*). In Eisenach waren cs 12, bisweilen werden auch 24 genannt \*\*); jedoch ohne die pfeissersche Rotte, welche 112 Mann start in den Waldpässen bei Eisenach gefangen und dis auf Wenige hingerichtet wurde. Unter den in Eisenach Hingerichtet besand sich auch ein Hauptmann von der ehedem vachaer Schaar, ein Wollenweber seines Haudwerts \*\*\*).

waren zerriffen und verbranut; besto besser, so hatte man Gelegenheit nach Willfür nene aufzusiellen. Die Summen ber eingetriebenen Gelber sind nicht zu nennen; die Zahl ber hingerichteten und umgekommenen Bauern wird auf 30,000 angegeben, Lutber berechnet sogar alle in ben beutschen Staaten Umgekommenen auf 47,000. S. Strobel a. a. D II. S. 41.

\*) S. Heim, henneberger Chronif und Junker, Geschichte ber Grasschaft henneberg a. a. D. In Salzungen wurden hingerichtet: Andreas von Husen, Claus Schlösser und hans Schmitt. Die beiden, Jakob Schwarz und Peter Bolkhard, entstohen. In Schmalkalben hingerichtet: Sebastian Steinmetz mit 4 Gesellen, Paul Geberer. Sobann noch zwei aus Brotterode und ein Mönch aus Wasungen gebürtig.

\*\*) Unter ben baselbst hingerichteten werben mit Namen aufgeführt: Diaconus Paul aus Eisenach, hans Sippel und Jakob Töpfer aus Berka, Georg heim aus Wigelrobe, hans Stock aus Nesselleröben. S. Storch, Beschreibung ber Stadt Gisenach S. 188, und Benfen, Bauernkrieg, S. 339 u. 408.

\*\*\*) S. Paulini, Annal, Isenac. p. 137. "Capitaneus rusticorum, lanisicus vachensis, qui in urbem irruperat, cum sociis extra portam praedicatorum, capite truncatus est " Zuerst erzählt jedoch ber Chronist, wie die 12 Missethäter auf dem Marktplatz hingerichtet wurden. Dann kömmt er auf Thomas Münzer zu sprechen; worauf er der paarweise, unter Anführung eines Gerichtsbieners, durch das Nisolaithor hingerichten, und zugleich des vor dem Predigerthor hingerichteten vachaer Wollenwebers, gedenkt. Man könnte daher auch annehmen Letzteres sei in Mühlhausen geschehen. Mindestens scheint daraus die Angabe der bald 12, bald 24, in Gisenach hingerichteten, entstanden zu sein.

Weniger ftreng handelte Landgraf Philipp. Bon 21 der in Kulda gefangenen Rabelsführer, murben 4 bingerichtet, die übrigen auf Fürbitte entlaffen \*). Wenn babei erzählt wird, ber Landaraf habe 1500 Bauern im Schlokgraben eingesperrt, 3 Tage hungern lassen und bann erft zu ihren Weibern und Rindern zurud zu gehen erlaubt, fo tann bies nicht fo wortlich zu verstehen fein, benn wer 3 Tage ganz ohne Speise und Trank geblieben ist, bem wird das Bermögen, fich zu entfernen, fehlen. Wie follte auch ber Landgraf wirklich Willens gewesen sein, eine fo harte Strafe über die weniger Schuldigen zu verhangen, ba er ben größeren Theil ber Rabelsführer auf Fürbitte los gegeben hatte? Sicher mar baber ber Befehl beffelben nicht so ernstlich gemeint, und die im Schlokgraben Bewachten — wer will überhaupt bies an wenig verwahrten Orten verhindern tonnen? - betamen von ihren Angehorigen und Verwandten Speise und Trant zur nothbürftigen Aushülfe gebracht.

In Hersfeld mußten die beiben Borsteher, welche die Aussorderung an die Bauern versendet hatten, eine Zeitlang ins Gefängniß nach Spangenberg wandern, dann losgegeben wurde ihnen auferlegt, ihre Güter in Hersseld zu verkausen und an einem andern Orte zu wohnen. Bon anderen Strafen in Friedewald, Heringen und Bach verhängt, hat man nicht gehört, obgleich Hermann Riedesel und der Kanzler Feige beaustragt waren, sich an Ort und Stelle zu begeben und Untersuchungen anzustellen. Ersat gesschehener Berwüstungen wird wohl haben geleistet werden müssen. Gefängnißstrafen sind vielleicht verhängt; aber Hinrichtungen wegen des Ausruhrs sind überall in Hessen nicht vorgekommen.

<sup>\*)</sup> Lauge, Landgraf Philipp ber Grofimithige, II. C. 82. Die 4 Singerichteten waren: Sans Dalhopf, Sen Bille, Johann Rugel und Sans von Rone.

Auch in Lengsfeld, bei Ludwig von Bonneburg, scheint Milde vorherrschend gemesen zu sein. Dessen Beistritt zum Bauernbunde war erst Donnerstags nach Quassimodogeniti, 27. April, erfolgt, wo der Hauptzug der Bauern längst vorüber sein mußte, und in Ausdrücken, die nicht auf Zwang deuten, sondern weil es sein Herr, der Coadjutor zu Kulda, von ihm begehre. Er nahm die Artifel auch nur unter der Bedingung an, daß sie als christlich und beständig anerkannt würden; und versprach seine "Berwandte und Hintersassen", die sich mit dem Bauernheer hinweg begeben hatten, wenn sie zurück kehren würden, mit keiner Strafe zu belegen \*). Dies scheint denn auch überall geschehen zu sein, denn es hat sich Nichts sinden lassen, was auf eine Bestrafung hinweisen könnte.

Nicht in berselben Beise handelte Sans von Bölfer8= hausen, der, wenn auch von Lebensstrafen oder Ginferte= rungen der Schuldigen bei ihm feine Rede ist, fie boch in anderer Beije seine Strenge fühlen ließ. Indeffen mar bei ihm von den Aufrührern auch der Anfang gemacht, ihn gewaltsam zu Zugeftandniffen zu brangen. Bas er in seiner Beitrittsurfunde jum Bauernbund versprochen und ihm der dagegen ertheilte Revers zugesagt hatte, darüber ist nichts befannt, benn beibe find nicht mehr vorhan= Sie waren indeß auch ungültig, nachdem die Sache ber Bauern verloren und die Grund= und Gerichtsherren wieder in ihre alten Rechte eingesett waren. Die Strafund Unterwerfungsurfunde von 23 Schuldigen, Dienstags nach Lätare 1526 \*\*) gibt allein noch Aufschluß über die Art ber Auflehnung, und was ihnen bafür auferlegt wurde. Wenn fie hier bekennen, "bag unter einem erdichteten Schein, das Wort Gottes zu erhalten, ihnen mehr daran gelegen gemesen sei, von ihren Diensten befreit zu werben",

<sup>\*)</sup> Urfunbe 6.

<sup>\*\*)</sup> Urfunde 13.

so lag etwas Wahres in der Sache, ohne sie zu erschöpfen. Wenn man ihnen nämlich sagte, daß die neue Ordnung einen Theil der Dienste und Zinsen von ihnen nehmen werde: so war ihnen nicht zu verdenken, wenn sie die Annahme von dem Gerichtsherrn wünschten und besörderten. Nur ihn dazu zwingen zu wollen, war straffällig. Daß aber der Wunsch nach dem Worte Gottes, der evangelischen Lehre, selbst dem Gerichtsherrn nicht fremd stand, er also auch das Streben seiner Unterthanen darnach nicht für erdichteten Schein halten konnte, geht daraus hervor, daß er nach einigen Jahren ihnen nachgab, sich selbst dazu wandte und einen evangelischen Prediger für Bölkershausen bestellen ließ.

Die den 23 Schuldigen auferlegte neue Last zeigt, im Bergleich mit der früheren, wie bedeutend ihre Erhöhung war\*). Bei einem etwaigen Berkaufe mußten die Dienste, um sich nicht ihrer in dieser Weise wieder entsedigen zu können, ausdrücklich mit übernommen werden. Ob aber mit dem Tode der Schuldigen sie von ihren Gütern wieder absielen, was mindestens als billig anzunehmen ware, barüber geben weder die Urtunde noch spätere Auszeichnungen einen Nachweis. Es scheint vielmehr das Gegentheil stattgesunden, denn 1551 waren Hand und Fahrdienste zum Aussau gerichtsherrlicher Gebäude zu thun, schon allgemein

<sup>\*)</sup> Bor bem Jahre 1526 bestanben bie Dienste jährlich: a. ber Bauern (Hufenbesitzer von c. 60 Ad.), 1 Tag adern, 1 Tag heumachen, 1 Tag schneiben, 1 Tag hafer rechen.

b. ber hintersiebler: 1 Tag henmachen, 1 Tag schneiben, 1 Tag hafer rechen.

Nach bem Jahre 1526:

a. Der Bauern. So oft es Noth ift jum Burgfrieden (Erhaltung und Beseitigung ber Burg) sahren. Sobann 1 Tag heusahren, 1 Tag Korn fahren, 1 Tag bungen, 1 Tag hafer sahren.

b. Der hintersiedler. Jeber so oft es Noth ist jum Burgfrieden arbeiten. Dann 1 Tag Gras maben, 1 Tag hafer hauen, und bazu 2 Tage mit ber hand fahren, was er gebeißen wirb.

üblich \*). Und später, im Jahre 1711, zeigen sich ebenfalls die übrigen Dienste, zwar mit einigen Abanderungen, als für alle Grundbesitzer im Gerichte geltend \*\*).

Im Jahre 1765 ergeben sich die gemessenn Dienste als abgelöst, und nur noch im Geldanschlage bestehend, die ungemessenn (zum Burgfrieden) bleiben aber in Natur zu leisten \*\*\*).

Hatten diese Aenderungen und die Bermehrung der Dienste nicht durch gegenseitiges Uebereinkommen oder Gegensleistungen Statt gesunden, was nicht nachzuweisen ist, so könnten sie, da schon zur Zeit des Bauernkrieges die Güter im Gericht Bölkershausen nicht mehr Laß-, sondern Erbleihesgüter waren, überhaupt ungerecht und erzwungen erscheinen. Indessen gedenkt man hier des ursprünglichen Berhältnisses, das den Borsahren der späteren Erbleihebeständer, ihre Güter ohne Zahlung, blos mit Aussegung von Zinsen und Diensten, in die Hände gab, und vergleicht sie mit späteren Zeiten, wo die Güter nutbarer und werthvoller wurden, so läßt sich auch eine Erhöhung der bestehenden Zinsen

<sup>\*)</sup> Im Brübervergleiche zwischen Hans und Christoph von Bölfershausen, wo von Erbauung eines neuen Hauses in der Burg die Rede ist, kömmt bereits vor: "dieweil vnsere Gebawern von Butersassen zu dem gebauten Hause im Schlosse gefrohndet haben, wie sie benn auch schuldig sind, so mussen sie es auch zu dem newen thun."

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Zinsregister von 1711: "Der Hufner hat an Diensten zu leisten, 1 Tag lengen (zur Frühjahrsfaat ackern) 1 Tag braachen, 1 Tag ruhren und 3 Tage einfahren, Hen, Korn, Hafer. Dazu 1 Tag Heumachen, 1 Tag Korn binden, 1 Tag Hafer binden, und 1 Kloben Flachs brechen. (Die hintersiedler nach Berhältnis). Sodann zum Burgsrieden fahren und mit der Hand frohnen, so oft die Reihe an sie kömmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Rämlich jeder Sufenbesitzer 6 fl. 28 Gnaden für fahrende Dienste, 21 Gnaden für Handbienste, 8 Gnaden für 1 Kloben Flachs zu brechen, S. 7 fl. 8 Gnaden. (Die hintersiedler nach Berhältnis). Für die ungemessenn Fuhr- und Handbienste, welche blieben, wurde eine kleine Frohngebühr an Brod und Bier gegeben.

ober Dienste nicht gerade als ungerecht bezeichnen. Waren boch dies die einzigen Steuern, außer in Kriegs- und anderen außerordentlichen Fällen, welche zu leisten waren.

In der letten Beit find dann die Binsen und gemessenen Dienste im Gerichte der Ablösung unterworfen worden, und die ungemessenen unentgeldlich weggefallen, nachdem jährlich sich wiederholende Landessteuern bereits seit Anfang des vorigen Jahrhunderts bestehen \*) und nach Bedürsniß, das sich nach Umständen andert, erhoben werden.

I. Bericht Amtmanns, Raths, Zünfte und Gemeinde zu Bach, an Landgraf Philipp zu Hessen. Anzug und Handlung des Bauernheers. Entschuldigung wegen Beitritts zum Bauernbund. Montags nach Quasimodogeniti (24. April) 1525.

Durchleuchtigster Hochgeborner Fürst vnd Herr! Bnhere vnterthenige psichtschuldige Gehorsam vnd gank willige
dienst, Seint Ewere Fürstliche gnaden zuvor an bereidt,
gnediger Fürst vnd Herr! Bis Sontag Quasimodogenitt
haben wir ein schrifft von E. F. G. empsangen, Bor antunsst derselbigen hat sich ein Bawernvolt an der selda,
im ort der Buchen, auch des gerichts von Bach, zusammen
geworssen vnd vor das Schloß von Bölckershaußen gelagertt,
dieselbigen haben vns layssen ersordern Inen Hulff vnd

<sup>\*)</sup> Rach Wegfall ber Bermögenssteuern, welche ber 30jährige Krieg, um seine Wunden zu heilen, noch im Gesolge hatte, bestand bas Steuerordinarium bes Gerichts Bölkershausen zur buchonischen Ritterschaststaffe, in einer Art von Grundsteuer, 12 Kr. Steuer genannt, jährlich, bis zur Mitte bes 17. Jahrhunderts, 206 fl. 24 Kr. betragend. Zwar traten bald Extraordinarien, als eine verwilligte Rheinbausteuer, kaiserliche charitatio 2c. hinzu, welche nicht selten dem Ordinarium nahe kamen, ja selbst es überstiegen. Aber doch, wie gering gegen die Besteuerung späterer Zeit! — Indirecte Steuern kannte man noch gar nicht.

benstandt zu thun, bas wir aber gewegert, vnb boch ber Sach zu quet vns mitt vnfern Amptleuten berathschlagt das zwanzig burger vom Rath und Gemeyn sampt beyden Amptleuten zu berselbigen Bersamlung giehn sollten, mittel vnd wege zu suchen die irrung des orts zu vertragen, bas bann alfo geschehen, barauf vnfere Amptleut und burger wiederumb beim gezogen vnd tenn forge gehapt das bie= selbige Bersammlung gegen vnfer Statt ober Gemenn Witthers vorgenommen follt haben. Sey fint aber vorn ftunde vor Bach ins Monchscloster gezogen, daffelbige ber= maßen verwüstett, mitt fampt bem Rlofter Kreutbergt, bas wir vß mittleydenn in dieselbige sach hynein zu legen vn8 Als selbigs vfgetragen vnd die Versammlung vermennet vffzubrechen, haben fy mit ernft an vne gefinnet, zwanzigt mann vf ber Statt mittzuzohen zu verordnen, wo das niet, wußten fpe ben Sauffen niet vffzuhalten, das wir des on schaden bleiben, ond darum in Einstimmig= keit haben sich bevde vnfere Amptleuth allhor vor Fre person, Inmagen wie Sans von Boldershaufen gethan hatt, han muffen verschreiben, und wir einen des Raths und einen der gemenn als Sauptleuth mitt zwanzigt personen mitt zu zhhen gegeben. Seint by bes orts von vns vffge= brochen nach dem Diethles, und further nach Statt Lengsfeld gezogen, doselbst von Ludewigt von Beymelburgt auch Iren willen und verschreibung erlangt. Und further nach Wolferobe, ba Wolff von Boittler wonth, vnd ba bann vor Salzungen, bo sy vffe biese stunde noch sein vff brytausend ftart, ond laufft alle ftunde zu. Es pft auch ber Amptmann jum Cravenbergt vff Ir erfordern ju Inen gegen Salbun= gen gerebsen, was aber mitt Inen verhandelt, Ift bns verborgen. Es leptt auch ein engener hauff vmb vnd beb Fulda, was by handeln wiffen wir grundes niet. Wolen auch E. F. G. als vnfern g. H. vnb Landesfürsten mitt zuschißung etlicher Fußtnecht gern vntertheniglich willfaren, so konnten wir omb gelt ober of gehorsam kenne furth=

bringen oder zu zyben vermögen. Bir wollen aber niet underlauffen noch mals mitt Ernst und ben unferem gehor= sam vermanen zu zuhen, mogen wirs alsdann vfibringen, so follen fy E. F. G. fürderlich zuzhhen. Dann über die zwanzigt person, so wir zu zuhen verordnett, uft bas gemenn volt fast alle vf unferer Statt mitt gelauffen, ber Revfigen halben barauff E. F. G. begerett Berberge zu erfaren, achten wir vff diefinal on noth, vud getramen diese Bersammlung soll vn8 oder gemeyn Statt Bach niet beschedigen. alles haben mir als die unterthanen und gehorsamen nach Belegenheit und herkommen alle sach E. F. G. niet wollen verhalten, vnd thun vns damitt in aller vnterthenigfeit zu schüten vnd schirmen befehlen. Datum vnder der Statt Secret beffegelt Anno Chri. xxv. Montags nach Quasimodogeniti.

Bnderthenige, Amptmann, Rath, Zünfft vnd gang gemenn zu Bach.

II. Das Kloster zu Bach tritt ben 12 schwarzwälber Artifeln bei. Freitags nach Ostern (21. April) 1525.

Wir Peters von Aschaffenburgk prior, und das gants Conventt des Alosters der Marienknecht in der Borstatt vor Bach gelegen, thun kundt und bekennen öffentlich In und mitt diesem brive gegen allmenniglich vor vus und unfere Nachkommen, oder besyker und Innehaber des Alossters vordemelt, das wier mit gutem Wissen und wisen gereden und geloben Godt und seinen Heylichen, das wier sehn gödtlich Wort handhaben, schützen schlichen, das wier keidigen wollen und nachfolgen seinen Worten, und bekennen nochmals, das wier forthan nach Inhalt der angezeigten Zwölssen Artiseln von Christlicher Freiheit, und auch ob sich der mehr erfunden, was die Innehalten, begreussen und betressen also aufrichtiglich halten wollen, gereden, geloben und bekennen hyrmitt alles frey ledig und loß zu geben, und layssen, was gefreyet hat Godt der allmechtige durch

vnd in Christo sepnem geliebten Sohn. Das wier solliches aus gutem willen vnd gleubigen Herzen gegen Godt also bekennen, vnd wier forthan auch vnßeren Glauben mit nachfolgenden, werken beweißen wollen, sollichs zu allen Christzleubigen Herzen erzeigt bekennen vnd bekannt haben, vnd zu einer waren bewehsung vnd bestetigung den Christzlichen glauben zuerkannt, haben wir obgedachter prior vnd das gantz Convent vnßeres des Alosters Insiegelt vor vns vnd vnßere Nachkommen an dieß schriftt thun henken. Geschehen vff Frehtag nach dem heiligen Oftertage Im Jare tausent sünsshundert vnd fünst vnd zwanzigk.

(L. S.)

III. Stadtrath und Gemeinde zu Bach an den Stadtrath zu Hersfeld, wegen Hülfsleistung gegen das Bauern= heer. Dinstags nach Quasimodogeniti (25 April) 1525.

Unfere willige Dienst vnd brüderliche lybe in Ihesu Christo, wie Ir vns geschryben in dieser stunde das v. g. H. von Sessen diese nacht in evgener verson bev vn8 (in Ber8= feld) senn will, mit begere of Christlicher und brüderlicher lybe vns vff das sterkest zuzuzyhen vnd mit Bulff niet ver= lapffen, haben wir gelesen, und Seinnt dasselbige zu thun gant willig. Es hat aber die gestalt bas bas gant gericht Bach, vnd ber Merbeit vnferer burger, die nun gerade finnt im Sauffen bev Saltungen, ober im Lande finnt. vnd Ist eine geringe Bahl, die wir über verwarung der Statt mögen zuschicken. Wir wollen aber vns zu guedt ond ichaben zu verhüthen fürderlich und plend einen eylen= ben boiten zu bem Hauffen schicken, ewer schreiben und beger anzengen, des tröstlichen hoffens fy werden vns auch mit Sulffe und benftandt niet verlaussen. Was uns da Immer begegnet, wollen wir vo plend zu erkennen geben. Das alles haben wir als unkeren obgedachten brudern Im besten niet wollen verhalten. Datum unther ber Statt Bach Secret bespegelt Anno Chr. Im zw. Jare Dienstags nach Sontag Quasimodogeniti.

Amptleuth, Bürgermeister und Rath nebst ber gang Gemann ju Bach.

IV. Amtmann Martin von Tann zu Bach zeigt Landgraf Philipp an, daß der vor Salzungen liegenden Bauernshause die Absicht habe, durch den Gerstengrund nach Hersfeld und Rotenburg zu ziehen. Dinstag nach Quasimodogeniti (25. April) 1525.

Durchlauchtigster, Hochgeborener Fürst vnb Herr! Ich gebe E. F. G. zv erkennen, bas mir zv bieser stunde glaublich angezeigt ist, das die Bauerschafft, die man vff biesen tagt vff die fünfftehalb tausent start geachtet, vor der Statt Salzungen liegen, vnd die fich zv Inen geichlagen In Sauptleuth und volt, verordnet mit dem Sauffen 3v 3phen, vnd wie Bach auch hat thun muffen, bes Bernemens nach bem Gerstengrund zo zohen, was baselbst entlang von Ebelmanns behausung vnd mannschafft ift, an fic av bringen, und further vber ben Silgistwalt nach Rotenburgt und Berichfelt zu zhben, welche bende Statt die Sauptleuth bes angezeigten Hauffens vff heut mit schrifft ersucht zo Ir Hilff zo begeben. Auch gnediger Berr ift mein kontschaft bas ber Hauff vmb vnd ben Fulda fich nach Schlit wendet, vnd barnach daselbst sie einzuzhen vor hat. Und die bepden Hauffen vmb und ben Berichfelt und Rotenburgt zusammentommen werben, bie fich bann alle taat sterken und zu Im läufft, das hab ich vnterthenig meiner Bflicht halben nit wollen pergen, ber Ich vnterthenia zo bienen schuldig vnd willig bin. Datom off Dinstag nach Quasimodogeniti au. zrv.

Martin von Thann, zv Bach Amptmann.

V. Beamte, Bürgermeister und Rath zu Bach an Landgraf Philipp mit Bitte 10 verlangte Reifige für fie und

auf ihre Kosten in Sold zu nehmen. Donnerstag nach Quasimodo (27. April) 1525.

Durchlauchtigster, Bochgeborener Fürst zc. Wie wir E. F. G. Jüngst in unferem schreuben angezeigt, baben vuffer Bhleis und vermögen ju thun, die gehn fnecht vff nechstommenden Diensttagt gegen bas Gpeffen zo verschaffen, Indem wir allen möglichen und getrewen Bhleis gehabt, aber niet benn zween vmb vnfern soldt zv zuben ver= mocht, vff bas aber E. F. G. vns niet anders benn bie gehorsamen vermerken, Go haben wir untertheniglich E. F. G. wollen dieselbigen zehn knecht nach ewerer gnaden gelegenheit vffnehmen und bestellen, die wollen wir G. F. B. einen monat langk mit gelbe befolden, waren auch wohl geneigt mit Diesem boiten baffelbe zo überschicken, haben aber ber geschwinden läufft halben Im besten underlauffen, damit wir des Orts nicht ichaben empfahen. Was barin E. F. G. wille und gemuth pft bitten wir gnedige Antwort, benn wir vns gegen E. F. G. in aller vnberthenigfeit zo halten gedenken, der wir es hiermit auch bevohlen haben Datum under ber Statt Bach Secret bespgelt Anno Chr. Im xxv Jare Donnerstag nach bem Sontag Quafimodogeniti E. F. G. vnderthenige Amptmann, Burger= meister und Rath mit gant Gemenne go Bach.

VI. Ludwig von Bopneburg zu Lengsfeld tritt den 12 · Artikeln der Bauerschaft, sofern sie als christlich und beständig erkannt und zugelassen werden, bei. Don= nerstag nach Quasimod. (27. April) 1525.

Ich Ludewig von Bopneburgt zu Lengsfeld bekenne So als der Hochgeborne Fürst und Her Her Iohannes Coadjutor des Stissts zu Fuldt Graff und Her zv Hennesbergt, mehn gnediger Her mir itt copiam Seiner F. G. vbergeben vertrags Bryss dy Zwölff der pauerschafft des Schwarzen Haussens Artikel belangend, zu Sampt dem Revers, so die gange versammlung des Lants zu Buchen

bargegen von sich übergeben, zugeschickt mit gnediger beger In solichen angenommenn Bertrag neben Geiner &. G. auch zu bewilligen, also und darauff bekenne 3ch obgenannter Ludewigt von Bonneburgt, das Ich in sollichem vffgerichten und angenommen vertrag die zwölff Artidel berührend vor mich und menn Erben gewilliget benselbigen zwölff Articeln, Sofern fie Chriftlich und bestendig zugelassen und erfantt werden, zu geleben vnb nachzukommen, will auch die alfo und bermaken und gestalt in und mit crafft biefes bruffs ju geschroben baben. Darneben in authem glauben vnd waren Worten versprochen mebn Sintersaken und verwanthen Gres itigen vfrevfens vnd vornemens halben, Go bie widber anher tommen ober weren hehmelich arges ober vnguthes zu gewarthen noch nichts Datlichs gegen Inen vorzunemen. Sunder mich bemeltes vertrags barzuhalten und erzevgen auch widderomb von Inen zogewarthen Sunder alle geverde. Das hab Ich mehn angeboren Insiegels vff bissen broff thun truden, ber gegeben ist Donnerstags nach bem Sontage Quasimodogeniti Im fünfzehnhundersten und fünff und zwanzigsten Jare. (L. S.)

VII. Beamte, Burgermeister und Rath zu Bach bitten, wegen zu erwartendem Ueberfall des Bauernheeres, Landgraf Philipp um mehr Bolt und Geschütz zu ihrer Bertheidigung. Sontags Misericord. Dom. (30. April) 1525.

Durchlauchtigster ic. Etliche vnßer mitburger sint nachts spade von dem gebauers Hausen, der vor Bach gewest, kommen und geben bericht, das sie Schmalkalden die Statt Inne haben und lygen davor vs einer wehsen etwa start umb mehr denn Sechstausent, Senn auch die von Issenach mit fünshundert Mannen zu Jenen gezogen und sinnt diese Menner des gerichts Bach etwas sast gegenstommen. Als spader bericht empfangen und vernommen haben, das E. F. G. Herschselt Inne haben, auch detlich

wider die vauerschafft handeln lavffen finnt sie gemennlich wideromb zum Sauffen gelauffen, mit anzeigung ben zu bewegen Ime an helffen und wiederumb nach Bach av auben. Do nun daffelbige also geschehen follt, wenn wir biefes orts Bolt bagu geschickt, benn wir haben tein grob Geschus von Schlangen und bergleichen bamit wir uns uffhalten und wehren mochten, bitten berohalben unbertheniglich G. R. G. wollen in ansehung vnserer gelegenheit ons mit mehr polis und geschüt versorgen und zuschicken. Auch einen ernstlichen Haubtmann, ben wir von wegen E. F. G. gewertig und gehorsam febn muken, pff bas E. F. G. unker und unferer Statt mechtig fenn und bleiben, benn wir gebenden vns niet anders benn bie gehorsamen zu halten. Bitten byr Inne anedige Anthwort vnd thun vns damit vndertheniglich bevelchen. Geben under ber Stadt Secret besiegelt Sons tags Misericordias Domini Anno mill Im gro. E. F. G. underthenige Burgermeister Rath und gange Gemenn zu Bach.

VIII. Beamte, Burgemeister und Rath zu Lach an Landsgraf Philipp wegen eines vor den Thoren der Stadt erschienenen Kundschafters. Mittwochs nach Miseric. Dom. (3. Mai) 1525.

Durchleuchtigster ic. Wir geben E. F. G. zu erkennen, das heute dato einer mit vier boitenbüchsen vor vnßer der Statt Thor kame, der dann von den Thorhutthern angessprochen was sein Gewerbe sep, oder ob er broff von E. F. G. oder anders wo gein habe, da er erstlich anthwort von sich geben, er habe schrifft an die von Hünsselt, das sich also niet befunden. Darauff Ime weiteres bethedinget, von wem er die schrifft bringe, vsf solliches gesagt, Ich wilk euch grüntlichen bericht geben, die Statt Salza hat mich ausgeschickt mit diesem Bevelche, das ich soll grüntlich aussorschen von nachzohen dem Landtgrave von besichtigen wie viel volks er habe, wie stard von mechtig mit seinem gezeuge vond was sein Bornehmen sep, vsf selbige anthwort vond ux. Band.

ander vielseltige wort haben wir Ime angenommen bis auf E. F. G. weiteres bericht. Er hat auch Herzog Georgen Wappen an der boitenbüchsen gehabt. Solliches haben wir E. F. G. Im besten zu erkennen geben, bitten E. F. G. gnedige anthwort wie wir mit Ime gefaren sollen. Datum der Statt Secret besiegelt Anno mil. Im zw Jare mittwochen nach misericordias domini E. F. G.

vnterthenige Amptleuth, Burgemeister und Rath und gang Gemeine jo Bach.

X. Nachricht von Beamten und Rath zu Bach an Landgraf Philipp wegen eines zweiten daselbst erschienenen Kundschafters. Mittwoch nach Misericordias Domini (3. Mai) 1525.

Durchleuchtigster 2c. Es ist noch alsbalb ein anderer bot zv vn8 tommen und gesagt, er fen von bem schultheißen zo Epsenach abgefertigt und gesagt, In E. F. G. lager fev ein anderer bot vor ihm bin, ber habe einen brive an ben von Solms, es fep ein Bezeugt, bas fult E. F. G. jo zoben, ond fult erfragen, wie ftard G. F. G. wider ihm zohen mult, und ist biefer bot gestern Dienstags zv Friedewalt gewest zb erforschen, wo E. F. G. sich hintommen wult, fen er darnach von Friedewalt gein Rieselbach 3m gericht Cravenbergt gelegen, dofelbst biefe Nacht blieben. Bff heut morgen ift er gein Iffenach tommen, hat ihn ber schultheiß alsbald wieder abgefertigt, In E. F. Gnaben lager zb geben bnb erforschen wie oben gezeigt. Wir haben feinen brieff beb ihm funden das wir ihm glauben geben tonnten, und haben In berowegen auch in verwarung genommen, bitten E. F. G. hier Inne go ertennen go geben, wie wirs mit Ime halten sulten. Datum mittwochen nach Misericordias Domini mil. zzv E. F. G.

vnterthenige Amptinecht, Burgemeister vnd Rath ber gang Gemenne zo Bach.

X. Amtleute, Bürgermeister und Rath zu Bach an Landgraf Philipp, womit sie einen Boten, der wegen des Bauernheeres Nöthiges erfundet hat, senden und um weitere Hülse und Beistand bitten. Donnerstag nach Mis. Dom. (4. Mai) 1525.

Durchleuchtigster ic. E. F. G. geben wir unterthenig zw erkennen, das wir gegenwertigen Boiten, Zeiger dieses brives, jetzt kürzlich zw dem Bawernhaussen geschickt, doselbst auszvhorschen und grüntlich zw erkaren, was Ire Handlungen oder wohnnaus sp zw zhhen gesinnt oder was Ihr vornemen ic. Was dieser aber erklären und offenbaren wirt, wirt er E. F. G. selbst menniglich ansagen unnd offenbaren, dieses haben wir E. F. G. Ime bestens zw verstehen und erkennen geben und sehen uns in aller underthenigkeit bevehlend mit hülft und behstandt, das uns in dieser Handlung höchlich von nöthen sehn will. Datum Bach unther der Statt Secret besiegelt Anno mil. Im zw Jare Donnerstags nach Missericordias Domini

vnderthenige Amptleuth, Burgemeister vnd Rath vnd gang Gemeyne zv Bach.

XI. Amtleute und Stadtrath zu Bach zeigen Landgraf Philipp die Aufnahme des Grafen Wilhelm von Henneberg in den Bauernbund an, und bitten um 100 Mann zu ihrem Schutz. Freitags nach Miseric. Domini (5. Mai) 1525.

Durchleuchtigster ze. Glaublich geben wir E. F. G. zu erkennen, das der Hauff der bawerschaft Iren willen vom grave Wilhelm von Hennebergt erlangt, welcher epgener person beh Inon vor Mehnungen gewest, ist der Hauff doselbst gestern vffbrochen und gein Wasungen gezogen und diesen morgen etliche gein Salzungen In die Statt gethan, auch etliche in ein Dorff genannt Gumpelstad benebent Salzungen. Nun weiß E. F. G., was maß und wie wir zu Bach geschickt, auch die Knecht von Herschselt nit and

kommen, Derowegen an E. F. G. unfer underthenig ersuchen und bit, uns plend einhundert man zo schicken, oder etliche Reisigk vff das wir uns des Thuns strecklich offhalten und E. F. G. Zukunst erwarten mögen, denn uns also allein die sach gant schwer fellt, das will E. F. G. behertzigen und mit tröstlicher Hilf uns nit verlaßen, vff das wir unßere leibe und guth auch E. F. G. Stadt verwaren und behalten mögen, bitten hir um plend tröstliche und gnedige anthwort. Datum Freytag nach Misericordias Domini den abent umb fünff uhr Anno domini gro

bende Amptleuth Rath und gang Gemeyne der Stadt Bach.

XII. Thomas Münzer warnt die Gemeinde zu Eisenach vor Raub und Plünderung der eignen Leute, da dies ihr eigener Schaden sey. Sontags Jubil. (7. Mai) 1525.

Die renne rechtschaffene forcht gottes zuvor, lieben prüber. Nachdem gott ist fast bie gante Welt sunderlich bewegt zu erkenntnuk abttlicher Wahrheit vnd biekelbige fich beweift mit bem aller ernften pffer über bie tyrannen. wie bas flerlich Daniel am ipbenden underschreibt, bas bie gewalt foll geben werben bem gemennen Bold. Auch iff es angezeigt Apocalipsis am zi Cap .: bas bas reich biefer Welt Christo soll gostendig senn, die wirt gang und gar verwerfen die faliche - ber verteidiger gottlofer turannen, welche mit kennen Worthen sondern mit der That zo schanden werben, alfo boch am bellen tage bas gott bie sevnen leffet bie wibersacher peinigen, allein am guth burch welches fo bas reich und gerechtigkeit gottes haben von anfang verbindert, wie Christus selber Math. VI. durch gruntlich urtel beweißt. Wie ist immer möglich bas ber gemeune Mann follte ben folchem forgen ber zeitlichen guether halben das repne worth gottes mit guethem bergen mogen empfangen. Math. am giij, Marci am vierben, Luca am viij. Der prfach halben lieben prüber, follt Ir vnfer mittgefellen niet

also vntrewlich beraubt haben. 3ween geltfasten bem haubtmann - - entwandt \*). Go hatt ber guethe ein= feltige Sauffe vff eweren vorherige - verlaffen. Nachdeme Ir solch geschren von der gerechtigkeit des glaubens on vnterlaß gemacht habt. Barlich diese That an vnfern prubern vollzogen beweißt emere hinterlift. Go Ir ezu biegelbigen - biten wir euch freuntlich folden schaben wieder zw erstatten. Rurhumb Ir schabe ift onfer aller Schabe, wie Ir forber ift unfer aller forberung. Ift euch ju rathen, macht nit die gierigen (wie Ir pfleget), benn ber Berr nympt vff die schwachen die gewaltigen vom stuel zu stoßen. Die meisthen leute vff bas Ihr die vngetrewen - schrifftgelerten jo ichanden macht, follten wir unfere prüber ben Baubtmann und Ire quether mit ber gewalt langen, follt Ir wol Inne werden, ob der Herr auch noch lebt, der euch erwege und erleuchte zu erkennen das falsche Liecht, Math. am VI., welches fich windet durch die falschen biener bes worts zum verterbnus ber welt one aufhören ins vold lesterlich gerathen, baburch bann ber - alfo groß werbe, bas bas mare Licht muß finsternus feyn, vnd die finsternus ber Epgenutigen foll bas Liecht fepn, welches ber Bert von euch wende: Amen. Geben jo Molhufen Dienstags nach Jubilate Anno mil. xxv.

Thomas Munzer mit dem Schwerdt Gydeonis. Buferen lieben prüdern der gangen gemeyne zo Epsenach.

XIII. Drei und zwanzig Einwohner des Gerichts Bölfershausen bekennen ihr Unrecht, sich mit den Waffen in der Hand gegen ihren Gerichtsherrn Hans von Bölkershausen erhoben zu haben, und nehmen zur Sühne

<sup>\*)</sup> Die ausgelaffenen Worte scheinen "ond Inen" geheißen zu haben, fiberhaupt ift ber ganze Sat mit mehreren folgenden zum Theil un- beutlich und verwischt.

mehr Dienste auf sich, als fie früher gehabt. Dinstags nach Lätare 1526.

Wor Claus Mond, Sans Steit, Balthafar Ruchtern, Christian Berner, Ben Sillebrant, Claus Schinder, Jacob Michel, Claus Steit, Being Brun, Bans Moller, Bans von Bunfelt, Being Rlogbach, Beorge Thomas, Beorge Jager, Claus Schmit, Baltin Brunight, Bans Rerner, alle Inwohner zo Folfershusen, Conrad Notings, Bolf Bentber, Being Weber ju Mertenrobe, Bartings Being, Sans Mever, Conrad Mostert zve Bevlings (Billmans) betennen öffentlich. nachdem were in dem fünf und zwanzigsten Jare nach ber Beburt onkeres Berrn Ihefu Chrift auf engenem Bewegen pnd Widdersatung ber Repferlichen Recht, auch vnfere Enbe und Bflicht, aus evnem boken Brunde und Engennute ein Rath geschlogen, und barneben in einem ertichtem Schein, das Wort Gottes zu erhalten, boch am meiften die Briach Das whre gerne bufere Dienftparfeit frei geweft, baromb ungere umblevende Rachgebaweren babin geweift, borch zwelff erticht Articel, ber biefelbigen unfer Nachgebameren vermennt haben mit jo genyegen, bei nachtlicher Wepl pnferen Jungferen Sanfen von Folfershufen belagert und ben morgen mit ben Burgern auf Bach, ben Inwohnern ber Bericht Bach, Lengefelt und andern überzogen, ond alles wiober unfere Ende und Pleucht, und fonterlich ju entweren Der Repferlichen Sagungen, ben gemelben unferen Bungter bahin widder Got ond Recht gebrung onter fennem Sygel zo verschreiben ticfel angonehmen, barin wir D und gehandelt, und in die Bo Sagung gefallen, unfere pns gemelber unfer ftraffen gehabt, ab ons gescheben, feit Gottes nommen,

quethem freben willen pher ben vorigen bergebrachten Dienft; ben wor pflichtig fenn, als biernach folget, ein jeglicher Actermann bat ab jeglicher Art einen Tag geern (go actern) ein. Tag. Sam gemacht, ein Sag geschnitten, bnb ein Sag Saffer gerecht, vnb bie Sunterfiebler bat ein jeglicher ein Tag Saw gemacht, ein Tag geschnitten, vud ein Sag Hoffet gerecht, folden Dienft wore jerlich gethan haben, und bage Diesen nachfolgenden Dienst nun hinfurter für ung und migere Erben und Rachlommen zu ewigen Benten trewlich und mit Alepf por die Straff und begangen Mighandlung thun follen', nemlich ein jeglicher Adersmann foll mit fevnem Beschirr, so offt es noth ift, gum Bergfrend faren, bargu ein Tag Korn faren, ein Tag Baw faren, ein Tag Dungen, ond ein And Coffer frem Biei wiele raffe fand beite der fal fo offt es noth ift jum Bergfrend arbeiten, ein Tag Graf meben, ein Tag Saffer hawen, vnb welcher nit ge= mezzen fann, fal einen anderen gewinnen, vnb bargu noch zwei Tage mit ber Sand fronen, wag er gehengen wird, und es fich begebe, bas wir ober onfere Erben und Rachtommen bie Guther, fo mpre von gemelben onferm Jungfern und fennen Erben ju Lehn haben, funftig verlaufen werben, jo fal unfer gemelber Jungfer und, fenne Erben nit ichuldig fenn go leuben, bif bie Dienft fenn geoffenbaret und bie feufer haben barin gehorfamlich gemilligt und, ihre Pflencht barob gethan. Auch gereben und geloben mun per bas und unfer Erben bas mure fennen bebmlichen Rath ober Berbundnis machen wollen on Biffen ond Billen ongeres Jungfern bnd fenn Erben. Much ob widder Bffrure ober Entborung fich begeben murbe, bas wir barin mitgoben ober willigen wollen nit bann mit rath ungeres Jungfern. Das bieg alfo binfürter In allen feinen Buntten vnd Articeln ftett, fest vnb unverbrüchlich gehalten werbe, fo haben wir ein gelehrten End zw Gott ben unferer Seelen Seligkeit an die Sand gelopt ond pffgerichten Fingern vor vn8, vngere Erben und Rachtommen geichworen,

vnd zw vnserer Sicherhept die ehrvesten Ludewigen von Bopneburgt zw Stadtlengsfelt, und Martin von der Thann, Amtmann zw Bache gebetten, Ire Insiegel vor vns und vnsere Erben und Nachtommen an dießen offenen brieff zu henten, das vorgenannte Ludewig und Martin also gethan, bekennen, Doch uns und unsere Erben on schaden. Datum Dienstag nach dem sontage Letare zw Mitsasten Im sechs und zwanzigsten Jare.

(L. S.)

#### IX.

(L. S.)

## Beitrage jur heffischen Ortsgeschichte.

Bon Dr. G. ganbau.

### 1) Die Statuten der Stadt Maffel,

Die altesten Statuten der Stadt Kassel von 1239 kennen wir bekanntlich nur aus einer 1264 der Stadt Wolfhagen mitgetheilten Abschrift\*). Landgraf Hermann von Hessen hob dann 1384 sämmtliche Freiheiten der Stadt auf und erst sein Sohn, Landgraf Ludwig I., stellte dieselben gleich beim Antritte seiner Regierung (1413) wieder her. Doch auch von diesem erneuerten Freiheitsbriese sehlt das Original. Kopp \*\*) gab davon eine lateinische und noch dazu unvollständige Fassung. Hier folgt eine deutsche Aussertigung dieser wichtigen Urkunde. Dieselbe ist einer aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammenden Abschrift entsnommen, welche sich im Archive des St. Peterstifts zu Frislar gefunden hat,

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Ruchenbeder, Anal. Hass. IV. G. 262 und Ropp, beff. Gerichtsverfaffung. 1. Beil. Rr. 11,

<sup>\*\*)</sup> Ropp a. a. O. Nr. 12,

"Statuta unde Privilegia der Staidt Cassel so durch die durchluchtigen hochgebornen Fursten unde Herren Herrn Lantgraffen zu Hessen, Graffen zu Catenelnpogen, zu Zcegenhain, Diet unde Rydde vß sunderlichen Genaden und Gunst vß Genaden gestwet, beuestiget, restituyrt unde consirmyrt.

Lobewig von Gots Genaben Lantgraffe ju Beffen wunschen Bepl in Christo allen ben, die biffe Statuta unde Briuilegia seben abber horen lesen, onde thun bor mit wissen, das vor vnß erschenen son ber Raidt unde ganez Gemeyn vnser Staidt Cassel unde haben anbraicht in Clagen, wie daß fie durch etliche Berfonen unde Berwerer erer Statuten unde Briuilegien, alf fie von unseren Borfaren gehabt unde herbrocht haben, verluftig unde beraubt worden fun, vnf barumb vitmotlich gebeten, fie bar myt anediglich zu restitubren. Die woll wor nu vnger Staidt unde Burger der Moike genenget son und aber fie under fich selbst kenne Nuwerunge vorbringen abder vfftichten mochten, so haben wyr ben gemelten Rath unde Gemeyn unfer Staidt Caffel Die Genade gethan und daruff ebn Fryheite unde Briuilegia laiffen zusamen schryben unde fettzen, alfdan unfer Borfaren ene gegeben haben, dieselbigen auch myt Crafft big Brieffes bestediget in Form vnde Maiße, alse hyrnoch volget.

Bum ersten, wilcher vß Haß, Myth abder Anwillen bewegt wurde, also dar er, vnß zugefallen, vff epnigen Burger etwas anbrechte, sulch wullen wur an Erfarunge vnsers Schultheissen und Scheffen in kennem Weg gleuben adder annemen.

Das keiner dem anderen von Burgeren adder Bßwoner vmb einig Scheltwort adder ander Lettzung wulle zu Felde eisschen sal, so aber sulchs gheschege, wollen wir das als ein Raub, adder Totschlag vnwidderrufflich halten, vnd geacht haben 2c.

Whr und unser Amptlube sullen und wullen Rymants in unser Staidt Cassel gesenglich annemen, abber in Ge-

fengknisse settzen, an Wissen vnd Willen Burgemeister unde Raidts.

Wer eß Sache, das ymants dem anderen vß Zeorn, haß adder Drungkenheit bludig verwunte adder toidt schlüge, wnde der Tedt (er) daruon in spu ergen, adder aber eyns ander Burgers huß queme und also vs der handt Taidt (nicht) begriffen wurde, den sagen wer alda Fresheit zu, sall unß auch Bersicherunge thun, rechten Antwurten zu thun; so er aber vs der Taidt begriffen, als dan sall er vor den Bluidtrust unß vnd der Staidt Cassel myt enner spuer Hende vorsallen spn, adder aber das selbe mit sechzig Schillinge der Munke zu losen haben, aber vor den Toidtslag sal er noch Landts Gewonheit als eyn Morder gestraisst werden.

Wilcher Diep abber Reuber an vnferen Wiffen in biffe vnfer Staidt queme, der fall von vnß gefryheit fin, vnde wer zu enn Ansproche vormennt zu haben, das sal vor vnserm Gericht mit Recht vfigefuret werden.

Wo auch zwene abber meher, die onther sich vneynß weren unde in disse vnser Staidt quemen, der selben sal kenner dem andern bonnen unser Staidtmuren understehen zu frebeln, sonder so es eme geselt vor unseren Richter abber Rade darumb beclagen unde myt Recht vorzunemen.

Wilch Burger auch zum anderen vmb Eder, Howe, Schult, adder Zynse, vor Cassel gelegen, adder daby fallend, zu sprechen hat, solchs sal er thun vor Borgemeister vnde Raith, vnde kenn vhlendische Borderunge ersuchen, es were dan Sache, daß ehnem by vnß deß Rechten Wegerunge gethan wurde.

Wan auch vnser Burger der gemelten vnser Staidt Cassel an irer Staidt Muren adder Festenunge, adder ehn iglicher vor sich selbs an spinem Huß vnd Wonunge buwen wullten, mogen spe zu solcher Noittursst vnde gemeynen Nut in vnserm Kaussunger Walt Holez hauwen an alle Insage vnde Wegerunge der Holezsurster, die dan pe zu Bythen von vnser wegen sin werden.

Wer auch in disser wnser Staidt zu wonen begerte, vnde sich burgerlich under unß zuwerden vertruwet, sall deß von unß vor Gewalt beschüret werden, unde deß sich vor unßerm Richter myt Form des Rechten entschuldigen. Es sall auch keyner Burger in disser unser Staidt von unseren Amptluthen, die dan pe zu Zythen sin, genotiget werden, pne selbest adder ymants anders off unbequeme und ungenugsam Pfande zu burgen widder spnen Willen.

So auch ymants vnser Burger durch Borne abber Bnwillen beweget wurde, vnde ymants toidt schluge vnde darumb landtrumig wurde, adder epner sich selbers thoidte, pooch sollen die selben Byb, Kynder adder Erben synes Guts vnde Erbes zunerlyesen mit nichten verfallen syn.

Auch sullen die genanten vnser Burger Fryheit haben, pre Noisser vnde Bebe zu wepden vnd zu dryben in Heden, Felt vnde Busschen zusschen den Kaussunger vnde Habids Welden, vnd auch dar yn Welden (Wellen) zu eren Zunen zuhauwen guten Willen haben.

Es sall auch nymandts von vnseren Burgeren vershindert werden in andere Stedde zu ziehen unde zu wonen also daß er zuworan fin Schulbener unde Schult unde verssallen Pflicht bezalet habe.

Es sail auch nymans von vnseren Burgeren an synen erblichen Anfellen verhindert werden.

Waß auch von Essenspise vff den Margt zu Cassel senl kompt, sollichs sail epnem iglichen zu keufsen gemehn sin.

Auch wilche Borwergte, Mengerhoffe abder Eder vf vnser Staidt Cassel gebuwet werden, sullen mpt tennerlen Schatzung abder ander Bermerunge besweret werden.

Auch sall tenn Burger vß vnser Staidt Cassel zu vnserm Schultheissen abber anderem berechtem Ampt gesetzt werden, ba mpt von eme nymants burch Gunst, Haß abber ander Erhabung geletzt abber besweret werbe.

Auch fall ber Forst vor Caffel enn gemehn Benbe

fin, vf gnomen der Eder- vnd Eigel-Baf (Buchs), ben wir vnf hor in vorbehalten wullen.

Auch sullen vnger Amptluthe vnde Schultheiffen zu Cassel, die da pe zu Bythen sin werden, in der Buswyssunge vnd Rechtsprechen des Radt da selbest benuget spn, vnde sie in erem Recht sprechen nicht bedrangen abber hynderen.

Bas auch Buffe in Caffel gefellet, fall halb vnf vnbe balb an ben Staidt=Rug gefallen.

Es fal von dem Raith zu Cassel nymant vor gesprochener Ortel an vnß adder ymants anders appellyren,
wer dar wydder thut, sall vnß vnd dem Rathe myt zehen
rynschen Gulden, yn glich zu teplen, verbussen vnde myt der
Sache widder vor den Raith zeu Orteln remittyrt unde
geweist werden.

Whr geredden auch vnsen lyeben getruwen Burgern zu Cassel sie nicht zu besweren adder wydder ennig Gerrichtifeit adder Institucion unde alt Gewonheit zu belestigen.

Welcher Burger auch vnser Eder ehnen vor der Fryheit abder Albenstaidt, die vnser Elderen unde wyr enhe und
eren Erben erblich zeugestalt haben, vor ehnen Garthen in
hetten, der sall Zenhent sry sin, als das sie und ere Erben
unß und unser Erben alle Jar vsf den Sontag Innocauit
von iglichen Acker geben sollen ehn Pfundt Gelts easselscher Were unde von ehm halben Acker zehen Schillinge
derselben Munge.

Wyr wollen auch hyr myt, wan die gemelten vnser Burger adder ere Erben sollich Garthen, wenig adder vyll, halb adder gancz vergeben, verkaussen, verbuten, offtragen, vormyden wulten, in was Wyse vnde Gestalt das gescheen wurde, das solt myt Wissen vnde Willen vnsers Schultheissen gescheen. Wo aber solchs anders vorgnomen wurde, alse dan wollen wyr solchs crafftlois vnde nichtig orteilt haben. (Des zu Kundschass) haben wyr vnser Ingesigel hyran thun hengten. Datum Cassel ipso die beatorum

Petri et Pauli Apostolorum sub anno Millesimo quadringentesimo tredecimo.

Es sollen auch vnser Raith vnde Scheffen zu Cassel ganczen Gewalt vnde gute Macht haben, Scheffen zu thesen vnde zu erwelen, so dicke das Roit ist. Deß glichen sollen sie auch gute Macht haben vs Burgemeister Ampt be zu Byten czween adder dry Personen anzugeben, dar vß dan unde vnder der selbigen pe zu Zyten ehner von vnß salbestediget und zugelaissen werden.

Wyr adder vnser Erben wullen adder sollen auch nicht gestaden, der glichen auch nymants von vnsern Wegen zu loissen aber vergunnen vnseren Raidt adder Gemennde zu Cassel vor frempt adder vstendische Gericht zu laden, forzbern adder heisschen, besundern waß Zweydracht adder Gebrechen zusichen von bestrechen zusichen von bestrechen zusichen von des wordenanten von Cassel entstunde adder begebe, das whre vmb Guthe, Erbe, adder wilcherlen Sache das geschege, solchs sullen unde wullen wor genglich an allerlen Bzoge adder Wyttel blyben by vnseren Prelaten, Ritterschafft und Stedden vnsers Furstenthumbs zu Hessen, und wie unft alsodan die selben darumb schehden myt Recht adder Fruntschafft, myt Wissen unde Willen, daran sall unft woil benugen, unde wollen das gang unde stede halten.

Wer es auch Sache, das wyr epnige Action adder Forderunge gegen epnen adder meher unser Burger adder Inwoner zu Cassel hetten adder gewynnen wurden, solliche Sach sullen und wullen wyr blyben unde rechtsertigen laissen durch Burgemeister unde Raidt do selbest, unde was die als dan also myt enen scheyden myt Recht adder myt Fruntschafft myt unserem Wissen unde Willen, daran sall uns woil benugen.

Auch ensollen war, vnser Erben abder Amptluthe nit gestaden, das ymants von vnsern Burgern abder Inwonern zu Cassel adder in andern vnsern Stedden, Schlossen, Dorssen, Landen unde Gebretben bekommert, gebsandt abder iver-

hindert werde, es seh ban ber selb Schuldiger und auch bas von eme Rechts gewegert wurde.

Whr adder wnser Erben, der glichen onser Amptluthe, sullen adder wullen auch nymants gonnen adder gestaten vnsern Burgern zu Cassel irer Guther, wo die gelegen fin, zuuerbyeten, es sy dan Sache, das solche Guther myt rechter Clage ingefordert unde erstanden weren vor dem Gerichte, do solche Guther dingpstigtig unde gelegen fin.

Es mogen auch eyn erber Raith zu Cassel pe zu Bythen erlich, zemliche vnde nutliche Ordenunge vnde Statuten machen, die auch gebyeten vnde halten.

Auch sullen wur vnde wullen vnser vnde gemehn Stadt Cassel nat besweren mat nuwen Zollen, Bfffat abber jerlicher Pflicht in kennerlen Byfe.

Item den Adel und die von der Ritterschafft vmb vnser Schult an Gericht unde Noitrecht zu pfenden, der glichen auch vor vnser Bepr (Bier) wohin vnde wem solchs verkaufft wyrt.

Item das nymant vff ehn Myle Weges vor Cassel bruwen, baden, ber glichen kehn Hantwergt zu gebruchen gestadt werden sall.

Item das Salz, Senff, Schusseln vnde Krusen ehnem pden zu Cassel, wem solchs gelpebet, zu gebruchen (und) zu verlaussen gergunt werde.

Item das tein geistlich Mandat sall angnommen werden adder eroffenet, dan vff ber Cangely, alles noch alter Gewonheit ber Staidt Cassel.

Item, was auch vnser Raith zu Cassel, alt vnb nuwe, vs ere Epde sagen, das er alt Recht vnde Gewonhept sp, das sollen unde wullen wor ene gleuben, unde sie daran nichts behyndern.

Bnde gegen bisse angezeugte Frheit, Gunft unde Genaden, sal epn solcher Inwoner zu Cassel, der da bruswet, von iglichem Gebruwe unß epn halb Fuder Byers vor ffünstehen Albos off unser Schloß verlaussen, unde

wan solch Bper also von den Brueren gelibbert wort, nicht genugsam reichen wullen, alfdan sullen die von Cassell vß gemehnem Sedel nochfolgen vnde in solchem Rausse vnser Schloß und kenn ander Orthe adder Ende, wie die weren, myt Bier versehen, doch also, das wor hordy vnde neben allen Monat durch das Jare einen Gebruw thun wollen unde sollen, und darumb auch vnseren Burgeren unde gemehner Staidt vor solche Bper pe zu Rothen und Bnuershaltunge (vnuerhalten) Bezalunge verschaffen unde gescheen laissen, wie dan solchs von altem Herkommen, Gebruch unde gehalten worden ist, unde sie darubber not besweren laissen.

### 2. Marburg.

Die oben S. 315 erwähnte Urkunde des Erzbischofs Arnold von Köln gibt die früheste Kunde, welche ich bisher über Marburg gesunden habe. In derselben berichtet dieser über die, unter seinem Borsahr Erzbischof Friedrich durch den Grasen Ludwig von Thüringen erfolgte Bollziehung des letzten Willens von dessen Schwiegermutter, der Witwe des Grasen Giso, und unter den Zeugen, welche derselben beigewohnt, wird neben Thammo de Winnere, Ludewicus de Capele etc. auch Ludewicus de Marburg genannt \*)

Da Erzbischof Friedrich 1131 gestorben ist und Ludwig noch als Graf bezeichnet wird, so fällt die Handlung, über welche die Urkunde redet, unzweiselhaft vor das Jahr 1130, in welchem Ludwig zur landgrästlichen Würde gelangte,

<sup>\*)</sup> Lameomblet, Urt.-Buch bes Rieberrheins I. Rr. 371. Auch noch anbere Personen besselben Namens findet man mahrend bes zwölsten Jahrhunderts. So 1171 einen Geistlichen Hermannus de Marburc im Gesolge des Erzbischofs von Mainz (Gudenus, Cod dipl. I. p. 262.) und 1174 Conradus de Marburg im Gesolge des Grasen Heinrich Raspe von Thüringen am Rhein (Lacomblet a. a. D. Nr. 448).

oder, will man es noch genauer bestimmt haben, zwischen die Jahre 1122 und 1130 \*).

Daß jener Ludwig sich von Marburg nannte, setzt voraus, daß diese Burg damals bereits vorhanden war, und da die genannten Zeugen den Grasen an den Rheins begleitet hatten, sind sie jedenfalls als Dienstmannen desjelben und zwar als Burgmannen auf der Marburg anzussehen, und das um so unbedenklicher, als auch die Ramen der beiden andern auf zwei der Burg nahe gelegenen Dörfer Weimar und Kappel hinweisen.

Es ist bemnach baraus ber sichere Schluß zu ziehen, bag bie Burg bereits bem thuringischen Hause zustanb.

Wie wir bereits oben nachgewiesen haben, gelangten bie thuringischen Fürsten burch bie Beerbung ber Gisonen ju bem Befige ber Graficaft Beffen. Desgleichen haben wir (S. 314 2c.) gefeben, bag baffelbe auch mit ben Besitzungen der Fall mar, welche wir später im Lahngaue in ihren Sanden finden, und da fie früher hier, fo viel man weiß, nirgends begütert waren, wird es wohl fein Bedenken haben, dieses auch in Bezug auf die Marburg anzunehmen. Der Beitraum ist wenigstens zu gering, welcher zwischen bes Grafen Giso Tode und dem feiner Witwe liegt, als daß er die Bermuthung gestattete, die Burg sei erst nach Giso's Tode burch ben Grafen Ludwig ge= grundet worden. Es ift vielmehr weit mahricheinlicher, baß schon die Borfahren ber Thuringer, entweder bas gisonische ober bas wernerische Grafenhaus, die Gründer ber Burg gewesen find.

Aber, muffen wir fragen, auf welchem Gebiete ift die neue Burg angelegt worden? Betrachten wir zu diesem Zwede die junachst liegenden Gerichtsbezirke!

Das Gericht Schönstädt reicht nicht nahe genug heran und tann auch barum nicht in Betracht tommen, weil

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 323.

baffelbe bem Stifte zu Wehlar zustand. Näher liegt schon bas Gericht Ebsborf. Bu bemfelben gehörten Rappel und bas nunmehr mufte Ibernshaufen. Das lettere lag noch näher als das erfte. 3m Jahre 1248 erklärte die Bergogin Sophie von Brabant, daß ber beutsche Orben molendinum ante opidum nostrum Marburc auf seinem Eigenthume erbaut, nämlich inter molendinum guod dicitur Grient et villam que dicitur Ebernshusen, und daß fie meatus aque, que dicitur Loina, qui in ipso loco ad nos pertinebat, bem Orden verleihe \*). In einer Urfunde von 1330 wird ein Acter in bivio, ubi itur in villam Ockershusen et in Ibirinshusen genannt; in einem Register von 1363 heißt e8: "zu Ibirshusen — versus dem Glascoppe," und nicht viel später ift von ber "numen Molen zu Marpurg gebn Obirnthusen gelegen" bie Rebe. Wir haben ben Ort also jedenfalls links ber Lahn nahe unter Weidenhausen zu suchen. Seiner Lage nach muß aber auch Beibenhausen, sowie bas in diesem aufgegangene Zahlbach noch innerhalb bes Gerichts Ebsborf gelegen haben, fo daß beffen Granze mit ber Lahn zusammengefallen zu sein scheint. Go nabe bemnach bas Gericht fich gegen Marburg vorschob, so läßt es sich doch in teine Beziehung zur Marburg bringen, weil es eine Befitung bes St. Stephansstifts ju Mainz mar. Dagegen ruct ganz unmittelbar beran bas Gericht bes Reigbergs, zu beffen Pfarrfprengel fogar bie am Bargberge liegende Kirche St. Kilian gehörte. Doch auch ba findet

1X. Banb. 24

<sup>\*)</sup> Es war bies die später s. g. Stadtmühle, die jetige Mühle unter ber resormirten Kirche. Schon 1248 hatte der deutsche Orden die Mühle sud civitate Marpurc in loco, qui dicitur Grient durch Kauf an sich gebracht. Im Jahre 1496 vertauschte jedoch der Orden "unsere zwo eigene Mühlen, nemlich die Stadtmühle unter der neuen Babstube zu Bilchenstein und die Grindmühle harte benieder der Grindpsorte beide auf der Lahn vor Marburg und bazu unsere Waltmühle, Wasch- und Lohmühle zwischen der Stadtund der Grindmühle" an den Landarasen Wilhelm.

sich eine andere Herrschaft. Es gehört nämlich zu der den Herren von Merenberg untergebenen Grasschaft Ruchesloh. So bleibt uns nur noch das Gericht Kaldern übrig. Zu demselben gehörte Wehrda, dessen Feldmark früher (1572) bis zur Pforte am deutschen Hause reichte, und deren Gränze von da am Weinberge des deutschen Ordens (der Lühelburg) und weiter am marbacher Wege hinaus bis zum michelbacher Malsteine lief. Auch Marbach muß seiner Lage nach diesem Gericht untergeordnet gewesen sein.

Wer die Gerichtsherrlichteit im Gericht Kalbern im zwölften Jahrhundert besaß, ist unbekannt. Da wir jedoch schon 1250 die hessischen Fürsten als Herren daselbst sinden, so kann es nur durch die thüringische Erbschaft an diese gelangt sein. Wir können dasselbe aber auch um so undes denklicher mit unserer Burg in unmittelbare Berbindung setzen, weil eine andere Wahl gar nicht übrig bleibt.

Der Burgberg mochte in alter Zeit die beiden Gerichte Reizberg und Kaldern scheiden. Rach den vorliegenden Berhältnissen darf dies sogar mit Bestimmtheit angenommen werden. Die Burg ist demnach auf einer Gränze erbaut worden, eine Eigenthümlichkeit, welche sich häusig wiederholt.

Anfänglich scheint man indes die Burg nicht an ihrer jetigen Stätte, sondern auf der s. g. Kirchspite, dem dem Burgberge nördlich gegenüber und über 100 Fuß höhern Berge zu gründen die Absicht gehabt zu haben. Auf dessen Gipfel zeigen sich wenigstens Spuren, die den Borarbeiten, welche die Anlage einer Bergseste bedingte, völlig entsprechen. Es ist nämlich der Felsen des Gipsels auf der Südseite in der Weise zu einer glatten Wand abgemeiselt, als ob an ihm eine Mauer habe aufgeführt werden sollen. Ein hier später beabsichtigter Burgbau scheint mir wenigstens unwahrscheinlich \*).

<sup>\*)</sup> Der jetige Name bes Berges "bie Kirchfpitze," ben ich 1699 zum erftenmale gefunden babe, ift nicht alt, sowie bie Sage, bag man

Die Burg Marburg erhielt ihren Ramen entweder von dem nahen Dorfe Marbach oder dem gleichnamigen den Fuß des Burgbergs bespülenden Bache, dem man erst später in seinem unteren Laufe den Namen Regerbach gegeben hat.

Bald nach ber Gründung ber Burg hatte fich auf bem füdöftlichen Fufe bes Burgbergs ein Dorfchen angebaut, also auf bem Boben bes Gerichts Reizberg. Daß basselbe nicht schon vor ber Burg vorhanden gewesen sein tann, zeigt seine Lage am Berge, und auch die noch heute febr beschränkte Feldmark ber Stadt Marburg spricht bafür, daß sein Anbau nur in Folge des Burgbaues hervorgerufen worden ist. Sein Standort wird durch seine Rapelle auf dem Bergabhange und die Lage seines Fronhofs am Fuße bes Berges bezeichnet. Das lettere mar der alte Rent= ober Birthschaftshof ber Burg, welcher nachher an ben beutschen Orden gelangte und zur Wohnung bes Haustomthurs Diente \*). Daß die Ravelle aber schon im zwölften Sahr= hundert vorhanden gewesen ift, beweisen die Formen eines erst vor wenigen Jahren an der westlichen Wand bloß= gelegten Fenfter8 \*\*),

hier bie Elisabethen Kirche habe bauen wollen, ohne allen Grund. Selbst die Annahme, baß man die Thürme ber Elisabethen Kirche bis zu dieser höhe habe aussühren wollen, ist barum wohl nicht zulässig, weil bieß eine höhe von 450 Fuß ergeben haben würde.

<sup>\*)</sup> Der lebergang bes Fronhofs, ber stets am Grinde liegend bezeichnet wird (3. B. 1461: "ein haus und Garten am Grind vor und in und am Fronhofe") an ben beutschen Orben erfolgte sicher erk nach bem Baue bes Renthofs unter bem Schlosse, ber 1837 als auf ber Neustadt liegend bezeichnet wird.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1319 wird das Cimiterium sancti Kyliani in Marpurg genannt. Nach der Reformation, 1581, wurde das Gebäude zur beutschen Schule und zur Wage eingerichtet. Später finden wir dasselbe aber wieder gänzlich versallen, bis Landgraf Georg am 6. November 1629 befahl, die ganz öde und wüste Kirche beim philosophischen Colleg zu repariren und statt des schlechten Kirchleins auf dem Gottesacker vor dem Barfüßerthore zu Leichenpredigten, Stipendiatenpredigten 2c. zu benuten.

Bon einer Stadt war bis dabin selbstverftandlich noch teine Rebe. Diese entstand erst im breizehnten Jahrhundert und der Zeitpunkt ihrer Anlage fällt unzweifelhaft mit ber Erhebung ber Rirche zu einer Bfarrfirche gusammen. Dies geschah im Jahre 1227. Um 16. April d. J. bestätigte nämlich ber Erzbischof Sifried von Mainz die in feinem Auftrage burch ben Abt von Saina, ben Probst von St. Stephan zu Mainz und ben befannten Magister Konrad von Marburg geschehene Befreiung der ecclesia in Marburg . a subjectione ecclesie parochialis in Wimere, cuius filia esse dicebatur \*). Es ist mahrscheinlich, daß damals die Gründung der Stadt ichon in der Ausführung begriffen war. Im Jahre 1228 tritt uns die Stadt wenigstens jum erstenmale als solche entgegen. Im August Diefes Jahres empfahl Landgraf Heinrich "... de Nordecken . G. de Marburg et universis ministerialibus suis, castrensibus, burgensibus et scultetis de Marburg et de Grunenberg die Besitzungen des Klosters Arnsburg ihrem besonberen Schute \*\*) und 1230 gab berfelbe Fürst bemselben Rloster unam domum in Marburg et unam in Gruneberg et in unaquaque civitatum nostrarum, wo bas Rloster ein Hospiz haben werbe, Dienst= und Steuerfreiheit \*\*\*). Wie weit ber Bau ber Sauser schon vollendet mar, ist zwar aus diesen Urfunden nicht ersichtlich, wohl aber erkennt man baraus, daß Marbura bereits als Stadt betrachtet wurde. In jedem Kalle maren bedeutende Borarbeiten nöthig, ebe man jum Baue ber Saufer ichreiten tonnte. Der steile Bergabhang, auf welchem die Stadt angelegt ist, mußte erst zu biesem Zwede zubereitet werben. Es wurde der Abhang, wie man das noch beute fieht, in Ter= raffen umgestaltet und diese burch bobe Mauern befestigt,

<sup>\*)</sup> Estor, origines etc. p. 224.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus, l. c. I. p. 1095.

<sup>\*\*\*)</sup> Baur, Arneburger Urfundenbuch Rr. 15.

und erst als man diese augenscheinuch bedeutende Arbeit vollendet hatte, war es möglich, auf dem dadurch gewonnenen Raume die Häuser der heutigen Strafen aufzubauen.

Da die alte Bfarrfirche für die neue Stadt nicht mehr ausreichte, wurde gleich mit ber Stadt in beren obern Theile auf einer besonders bazu zubereiteten Terraffe auch eine neue Pfarrtirche begonnen. Daß dies icon jest geschah, ergibt fich aus einer Bulle bes Bapftes Gregor IX. vom Jahre 1229, in welcher berfelbe bie von ben beiben Landgrafen Seinrich und Konrad geschehene Uebergabe bes Rirchenpatronats an das franzistaner Hospital zu Marburg bestätigte: ius patronatus in ecclesiis de Marpurg, -prout spectubat ad ipsos\*). Es ift, wie man fieht, bereits von Rirchen in der Mehrzahl die Rede, und um fo weniger baran zu zweifeln, daß es fich bier schon um die Bfarrfirche ber heil. Marie handelt, als nicht nur auch über biese ber beutsche Orden tas Batronat hatte, sondern auch die ganze Unlage bes Kirchplates gleich von vornherein als ju einem Rirchenbaue bestimmt fich ertennen läßt.

Die Gründung der Stadt Marburg ist also keineswegs eine Folge des Ausenthalts der heil. Elisabeth. Dieselbe hatte vielmehr bereits schon unter ihrem Gemahl begonnen, und als sie zu Marburg in ihr Withum trat und 1229 hier ihren Ausenthalt nahm, fand sie bereits Marburg als Stadt.

Dagegen ist es teine Frage, daß der Ruf, welchen Elisabeth hinterließ und der Uebergang des von ihr am nordöstlichen Fuße des Berges gegründeten Hospitals aus den Händen der Franzistaner an den deutschen Orden wesentlich zum Austommen und zur Erweiterung der Stadt beigetragen haben.

<sup>\*)</sup> Gudenus I c. III. S. 1097, Beurtunbete Rachricht von ber Kommenbe Schiffenberg Rr. 11. Die Urtunbe ber Landgrafen ift nicht bekannt.

Die Neustabt (nova civitas Marpurg) war schon 1260 vorhanden. Im Jahre 1336 findet sich auch schon der Bilgenstein angebaut\*). Sebenso 1348 der Lecker berg. Im Jahre 1348 heißt es: "unser Hus und Gartin an dem Leckirberge, daz allir nest gelegin ist under dem Hayne by der Burg zu Marpurg" und 1423 "in der Borstaid vor Marpurg, die man nennit der Legkirberg." Auch "an deme Grynde by Marpurg," dem jetzt s. g. Grün, kommen bereits 1337, 1338 u. 1340 Häuser vor. Sine Urkunde pon 1370 nennt solgende Stadttheile "zu Martburg in der alden Stad, in der nuwen Stad, zeu Wydenhusen, zeu Beahlbach, zeu Bulchinstein, an dem Leckirberge, an dem Grinde\*\*)." Die Retzerbach wird zwar hierbei nicht genannt, war aber wenigstens schon 1849 ebenwohl bedaut.

Außer ben schon erwähnten kirchlichen Gebäuben entstanden noch verschiedene andere. Dem deutschen Ordens-hause gegenüber wurde am Bingsberge \*\*\*) 1268 die Capella sancti Michaelis — in cimiterio peregrinorum, also in dem für die Pilger hestimmten Todtenhose, erbaut, deren Gehäude später wiederholt erneuert worden ist.

Während das Dominikaner Aloster — die jetige resormirte Kirche mit dem Gymnasium — erst 1291 gesgründet sein soll, war das Franziskaner Kloster (die jetige Universitäts Bibliothek) schon früher vorhanden und ist wahrscheinlich bald nach dem Pebergange des Hospitals der heil. Elisabeth an den deutschen Orden gegründet worden. Die gänzlich veränderte Kirche desselben dient jetzt als Reits

<sup>\*)</sup> Es ift bas ber jett unter bem entstellten Namen Bilgramftein bekannte Stadttheil, ber mit ben Bilgern, welche zur Elijabethen Kirche gewalfahrtet, nichts zu thun hat. 3m Jahr 1836 beißt ber Stadttheil Bulten ftein, 1370—1457 Bulchen ftein, 1470 Bilden ftein, 1574 Bilden ftein unter bem Steinweg ze.

<sup>\*\*)</sup> Würdtwein, Dioec. Mog. III p. 296.

<sup>\*\*\*) 1509 &</sup>quot;ben Bindsbergt an fent Dichelsmauren, bo ber Steinbruch inne ftebt."

schule \*) Ein Schwesternhaus vom Franzistaner Orden bestand seit unbekannter Zeit und wurde 1523 reformirt \*\*). Ein Augustiner Haus in der Untergasse, welches sich 1414 findet \*\*\*), war kein Kloster, sondern blos ein Hospiz, welsches den Augustinern zu Alsseld gehörte, ähnlich den Häusern, welche auch andere Klöster zu Marburg besaßen. Bei der Stiftung der Universität ging es an diese über.

Das Kugelhaus (die jezige Probstei), welches die Jahrzahl 1491 an sich trägt, nämlich als das Jahr der Bollendung, entstand mit seiner schönen Kirche erst 1477 †). Sine Kapelle des heil. Kreuzes (capella s. crucis extra muros Martpurg) vor dem Barfüßer Thore wird 1444 eingeweiht. Auch hatte Marburg schon 1317 eine Spnagoge (domus aut scola Judaeorum ††).

Noch muß ich auch das neben der Marienkirche erbauten Beinhauses des s. g. Kerners (carnarium) gedenken. Ich finde dasselbe zuerst 1335. Wie eine andere Urkunde von 1336 zeigt, war mit dem "Kernder" eine Kapelle verbunden. Dieselbe befand sich, wie man das noch heute erkennt, in dem untern Theile des Gebäudes. Der obere Theil diente der Stadt schon 1335 als Rathhaus. Das gegenwärtige Rathhaus wurde erst 1512 gebaut. Seitdem diente der Kerner zum städtischen Zeughause, bis ihn (der Stadt altes Zeughaus der Kerner genannt, am Kirchhov allhier) die Stadt 1684 zu einer Pfarrwohnung (für den s. g. Ecclesiasten) abtrat, zu deren Herstellung eine Kollekte ausgeschrieben wurde.

<sup>9) 3</sup>m Jahre 1629 wird die Barfuffer Kirche als wuft und unfauber und als ein Ort geschildert, an bem man Autschen und anderes bergleichen Geschirr ausbewahre. Doch sollte sie wieder hergestellt und jum Gottesbienfte wieder eingerichtet werden.

<sup>\*\*)</sup> Saas, beff. Rirdengeschichte, S. 551 zc.

<sup>\*\*\*) 1414 &</sup>quot;einen Garthen under ber Augustiner Sufe in ben Unberngaffen."

<sup>†)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. G. 1 2c.

<sup>1+)</sup> Baur, Arneburger Urt. Buch Dr. 478

Der bei ber Pfarrfirche befindliche Tobtenhof wurde 1568 vor das Barfüßer Thor verlegt, zu welchem Zwecke man daselbst einen Garten für 320 Gulben antaufte.

Für die Berbindung der Stadt Marburg mit ihrer Borstadt Weidenhausen bestand schon im dreizehnten Jahrshundert eine steinerne Brücke. Als die Herzogin Sophie ihre Fischerei in der Lahn bei Marburg dem Hospitale des deutschen Ordens daselbst für die Zeiten ihrer Abwesensheit überließ, gedenkt sie dieser Brücke ausdrücklich. Sie sagt nämlich: piscariam nostram in Loyna apud Marpurg de molendino, quod dicitur Elwini (die Elwinsmühle and der Brücke vor dem St. Elisabethenthor) et de eius retinaculo et subretinaculo usque ad molendinum (die s. g. Stadtsmühle) super pontem lapideum (die nach Weidenhausen sührende Brücke) situm in decursu eiusdem aque \*). Auch später wird der Brücke noch oft gedacht \*\*). Die jest über der St.

<sup>\*)</sup> Wend, heff. Lanbesgeschichte II. Urt.-B. S. 188. Der Abbrud hat die Jahreszahl 1262, ein Kopialbuch aber die von 1257. Die achte Indition, welche beibe geben, stimmtt jedoch weber mit bem einen, noch mit bem andern Jahre, sondern verweist entweder auf 1250 ober 1265.

<sup>\*\*)</sup> Go in ber Urfunde von 1248, burch welche Landgraf Beinrich 1. bem beutschen Orben bie hinter und unter beffen Saufe liegenben Inseln gab. Es beißt nämlich barin; omnes insulas, que Werde nuncupantur, super pontem annd Widenhusen sitas, protendentes se usque ad terminum aque Lone, que dicitur crumme Wach (jett in Rrummbogen verunftaltet), ot infra ipsum pontem unam insulam dictam Wert extendentem se versus Fronchob, ac universas insulas sive Werde sitas trans molendinum, quod Grintmule dicitur, inferius seu in aque descensu, excepto loco seu planicie nostri indicii ibidem, quamdiu locum alterum alias ad tenendum iudicium non elegerimus, nam loco iudicii nostri alias, si contingeret, translato predictam ex tunc planiciem iudicii prefati, cum omnibus aliis insulis, que Werde appellantur. Entbedter Ungrund 2c. Beil Dr. 58. Berbeffert nach bem Originale. Die genannte Gbene, auf welcher fich bie Gerichteftatte befanb, ift augenicheinlich ber jetige Rampfrafen.

Elisabethenkirche über die Lahn führende Brücke bestand damals noch nicht. Die von Kassel z. nach Marburg ziehenden Reisenden hatten die Lahn bei Wehrda zu überschreiten, und zwar mittelst der daselbst noch dis heute daselbst bestehenden Brücke. An der Stelle jener Brücke bestand ansänglich blos ein Steg, dessen erste Anlage 1459 durch den Landsomthur Wipert Löw von Steinfurt geschah. Dieser selbst gibt in einem Pachtregister seines Ordens darüber folgende nähere Nachricht:

"Bu wifen, alf ich Wipert Lewe von Steinfurt zu bem Umpt vnd ber Balij Marpurgt guam de anno etc. LIXº (1459), do fant ich enn Specken mit hurben gemacht uber die Lone und lagt uff niedern Benden, fo ban bag Wafer icht groß wart, fo must ber Scheffer aber ebn ander Knecht die Borbe vnd Bend uficziehen, so man dag virsache, so forte bag Wager Bend und Borde hinwecht, fo den Speck bin weck waß, so musten nin Schoff borche Wydenhusen gene, wan en der Gand fast swere wart ond bag bem Suffe auch schebelich maß an den Schaffen, also erbarmten mich die Schoff, besglichen ninn Swine und Amehirrtten und myn Wingarter, Die dan borch bag Wager musten maden, und mit Rate myner hern, die ich uff bie Czijt bij mir bat, machten epnen auden Stede uff Phelle geleget, daß myn Schaff vnd Swine barvber gingen vnd ju Roben mit Pferben baruber gelept bette, ber Steck wert big anno etc. LXVII in ber Fasten quam eyn groß Wager und zubrach sollichen Sted und fort mir ber Holczer etwen fpele bin wed, also musten myn Schaffe aber borch Wyden= hausen gene, besglichen die Wingarter, bag wir ban aber schelich waß, beude an ben Schaffen und auch an myner Arbet und samelt ber Holzeer eynes Denis wieder, alf fille ber vorhanden waß, und macht dem Huffe czu Nocz und ju Gube ben Sted wieber, ich wart aber von memant geheißen aber ermant zu machen, ban von mir felbft, man ich sie nicht entraden mocht myner Schaff halber, alk vor - gerort ist, daz geschache uff ben Dienstag nach bem Palmstag, baz er wieder gemacht wart de codem anno etc."

So blieb ber Steg und 1486 verpflichtete fich fogar ber Orden ju beffen Erhaltung. Er mar ju einem Bedurfnisse geworden. Als er nach dem dreifigjahrigen Rriege wieder in fehr üblem Buftande fich befand, flagte die Stadt 1659 barüber. Es heißt in Diefer Beschwerbe: "Welchergestalt bem gemeinen Rugen hiefiger Stadt juwider ber Berr, Landkommenthur allhier die gemeine Stadtbrude über bie Lahn, die Specken genannt, vorm Elisabethenthor, wiber feiner Borfahren üblichem, geburendem und altem bertommenden Gebrauch, die seine Borfahren jeder Reit ohne Rlage in Bau gehalten, er nicht allein in Bau und Beffe= rung gar nicht halt, fondern verfallen läßt, daß bald wegen Durchlöcherung und Abgang ber Lehnen fein Menich ohne Berletung und Schaben binüber geben tann, Diefelbige auch fo enge einspannt, daß wegen Berfürzerung ber Spachen fodann bas Baffer ein wenig anlauft, bevorab Berbfts-, Bintere und Frühlinge-Beiten, fein Mensch barüber tommen und geben fann, fondern muffen einen weiten Beg, nach Weidenhausen, umgeben, ba boch bei bem geringsten Dorf Bege und Stege beffer gehalten werden und man findet als bier, baburch bann die Commertia in unsern Borstabten mit Berkauffung Bier, Brod und anders unfere tagliche Nahrung geschwächt und in Abgang gerath, bag feiner wöchentlich nicht einen Weiftpfennig in felben Zeiten lofen fann und wir arme Burger, wo biefem ungewöhnlichen neuen Aufenthalt nicht gewehrt, gar in Armuth gerathen muffen." Ungeachtet Die Stadt bemnach Die größten Rach= theile für die Nahrung ihrer Burger in bem gefährlichen Buftante bes Steges erfannte, wollte fie boch feineswegs Die Sand mit anlegen ober überhaupt bem Orden ein Bugeständniß auf anderen Seiten machen, sonbern verlangte einfach vom Orden nicht nur die Berftellung bes Steges, sondern auch beffen Erweiterung. Darauf wollte fich jedoch

der Orden keineswegs so ohne Weiteres einlassen und es begannen seitdem lange bald mündlich, bald schriftlich gepslogene Unterhandlungen, die bei jeder von neuem nothwendig werbenden Reparatur auch von neuem sich besebten, bis man sich endlich von Seiten der Regierung entschloß, an die Stelle des nur für Fußwanderer bestimmten Steges eine auch für Wagen brauchbare steinerne Brücke treten zu lassen. Diesielbe wurde 1723 gebaut und kostete 1600 Thaler, wozu der Orden einen Beitrag zahlen mußte. Die noch heute vorhandene Brücke ist 1825 gebaut.

# Das fürstliche Haus zu Elgershausen am Babichtswalde.

Landaraf Philipp schrieb im Jahre 1558 an seinen Hofmarschall von Rolshausen: "Wollest Du unser Hof= marschall mit Kleif baran seyn, daß die Bestenung zu Elgershaufen, wie wir die zu fertigen verordnet, gemacht Durch eine Urfunde beffelben Jahres erklärte werde." derselbe Fürst "als wir aus sondern bedenklichen Ursachen unferes Forfters zu Elgershaufen Philipp Beders Behau= fung haben befestigen laffen," so verspreche er an dieser Behausung nie eine Forderung oder einen Unspruch haben zu wollen, der Förster und seine Nachkommen sollten vielmehr im ruhigen Besite bleiben, nur sollten sie "folliche Festenung nicht gerbrechen, gerreißen ober verberben laffen." In einer andern Urtunde von 1581 sagt Landgraf Wilhelm IV., im Jahre 1562 habe mit seines Baters Bewilligung ber bamalige Forfter zu Elgershaufen, Philipp Beder. einen an seine Scheuer stokenden Ort von der Gemeinde ertauft und barauf ein Wohnhaus gebaut; bieje Behausung nun, welche er zu Jagdzeiten, wenn er baselbst zu liegen pflege, zu seines Soflagers Nothdurft gemeinlich gebrauche," habe er in Rudficht auf Beders langiahrige Dienste von allen Bemeinde-Kötherdiensten für immer befreit, wogegen

bas haus jedoch stets so gehalten werben sollte, baß er es zu Jagdzeiten gebrauchen könne.

Das neue Haus war zu einem fürstlichen Jagdhause eingerichtet und wie schon Philipp, so finden wir auch den Landgrafen Wilhelm öfters hier verweilen. Später kam das Haus jedoch in bäuerliche Hände, und wurde an besitzlose Familien vermiethet. So erhielt es sich dis in unsere Lage, immer noch Spuren seiner ehemaligen Bestimmung zu einer fürstlichen Wohnung zeigend. Dahin gehörten insbesondere die Schnitzereien an seinem Gedälte, einzelne gemalte Fensterschlieben und vor Allem einige Desen. Diese waren rings mit Figuren geschmückt, deren bunte Färbung eingebrannt war. Jest ist das Haus leider verschwunden.

#### Der Bof Görzhausen.

Dieser nordwestlich von Marburg zwischen Marbach und Michelbach in einem freundlichen Thale gelegene Hofsindet sich zuerst 1283 unter dem Namen Gerbrahthusen.), und gehörte im Ansange des vierzehnten Jahrhunderts Arnold von Wiera, dessen Familie, wie der Namen zeigt, aus dem gleichnamigen Dorfe bei Treisa stammte. Arnold hatte, wie er 1312 sagt, curiam suam in Gerhardeshusen von dem Erzbischose von Riga zu Lehen\*\*), ein Berhältniß, welches darauf hinweist, daß wenn nicht er selbst, doch einer seiner Borsahren, dem Banner des deutschen Ordens in die Ossseländer gesolgt war \*\*\*). Später gelangte der Hof in den Besitz des deutschen Ordens und blieb in demselben bis zu dessen Ausselen Arder erfauste. Er hatte zulett 300 franksurter Gulden Pacht ertragen.

İ

<sup>\*)</sup> Gudenus, Cod. dipl. II. p. 231.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus, l. c. Ill. p. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> Es finben fich mehr rigaische Leben in Seffen. G. meine Befchreibung bes Seffengaues, G. 200.

• . 1 • . /

(1)

÷

fin un' vol erf Gal Bei iman

İ

•

.

. . . . • · . 





DO NOT REMOVE OR MUTIL .F

